

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## INDISCITE



## REISESKIZZEN

R. GARBE





# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

PRESENTED BY
PROF.CHARLES A. KOFOID AND
MRS, PRUDENCE W. KOFOID

Indische Reiseskizzen.

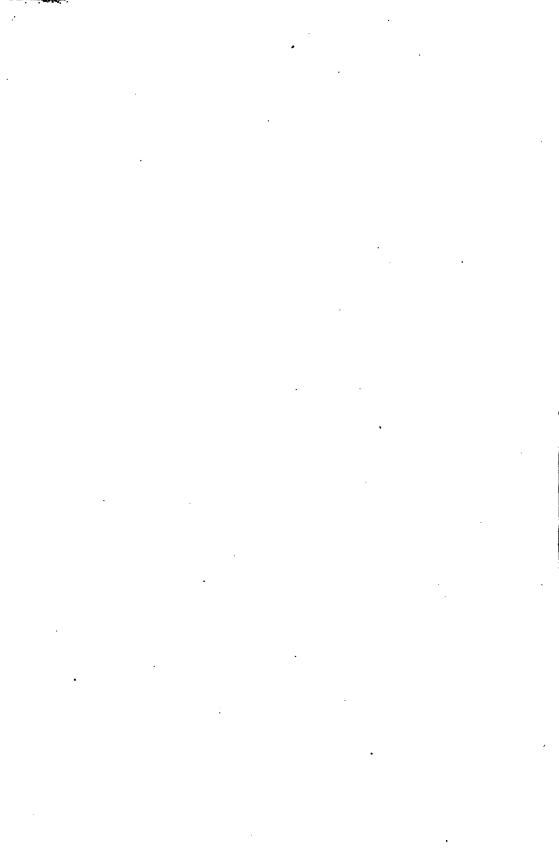

# Indische Reiselkizzen

von

## Richard Garbe.



Berlin.

Verlag von Gebrüder Paetel.

1889,

Lle Rechte, voxuehmlich das der Pebersehung in scembe Hvrachen, vorbehalten.

## Vorwort.

In echt indischer Beise eröffne ich bieses Buch, indem ich erkläre, was es nicht ift. Es ift nicht, wie die meisten popularen Werke über Reisen in bem "Lande ber Bunder", ein Erzeugniß ber sentimentalen Schwärmerei, ber alles und jedes in rosenfarbiger Verklärung erscheint, noch eine publiciftische Spekulation auf den Geschmack des großen, folche Darftellungen liebenden Publikums. Daß es mir an warmem Gefühl für bas wirklich Schöne und Großartige, das Indien in reicher Fülle bietet, nicht gefehlt hat, beweisen unter anderm meine Beschreibungen der mohammedanischen Prachtbauten, der Landschaft des himalaga und des herrlichen Ceplon. Andererseits habe ich mich bemüht, die Beschwerden des Lebens in Indien und die vielen Schattenseiten, welche Land und Leute Demjenigen zeigen, ber fie nicht verkennen will, in möglichster Objektivität zu schildern. Benn ich bemerke, daß die nachfolgenden Stiggen keine bewußte Unrichtigkeit ober Uebertreibung enthalten, so sage ich damit etwas, das felbstverständlich sein sollte, aber wegen der Menge bes wiffentlich Falschen, bas in verschiedenen beifällig aufgenommenen Reisewerken über Indien nachweisbar ift, leider einer nachbrudlichen Versicherung bedarf. Auch hoffe ich, daß diese Auffate wenig thatfachlich Unrichtiges enthalten werden; benn fie find nicht aus ber Erinnerung geschrieben, sondern auf Grund forgfältig geführter Tagebücher, in welche ich in ben Stunden.

in benen die Kraft zu wirklicher Arbeit versagte, mit aller Aussführlichkeit eintrug, was ich Bemerkenswerthes gesehen oder geshört. Ferner ist diese Hoffnung dadurch begründet, daß mein verehrter Kollege, Herr Professor I. Jolly in Bürzburg, ein ausgezeichneter Kenner Indiens und Verfasser einer vortrefslichen Reisebeschreibung, die Güte gehabt hat, eine Korrektur meines Buches zu lesen. Die wissenschaftlichen Ergebnisse meiner Reise habe ich natürlich aus diesen nicht nur für den engen Kreis der Fachleute berechneten Skizzen fern gehalten.

Wenn ich schon die vielen Freundlichkeiten, welche mir während des ganzen Verlaufs meiner Reise von neu erworbenen Bönnern und Freunden erwiesen worden find, in ftets dantbarer Erinnerung behalten werde, fo bin ich doch den hohen Beamten, die mir meine Studienreise ermöglichten, zu einem noch weit größeren Danke verpflichtet, dem ich auch an diefer Stelle ehrerbietigen Ausdruck zu geben nicht unterlaffen darf: Ihren Ercellenzen nämlich, den Königlich Preußischen Miniftern bes Rultus und der Finanzen, auf deren gemeinsamen Antrag Se. Majestät der Hochselige Kaiser Wilhelm I. die Gnade gehabt hat, mir die zur Reise erforderlichen Mittel aus dem Allerhöchsten Dispositionsfonds zu bewilligen. In gleicher Beife habe ich auch der Röniglichen Afademie der Biffenschaften zu Berlin meinen gehorfamen Dank für die namhafte Unterstützung auszusprechen, welche mir aus dem Ertrage der Boppftiftung im Jahre 1886 zur Verlängerung meines Aufenthalts in Indien gewährt wurde.

Königsberg i./Pr. im Januar 1889.

R. Garbe.

## Inhaltsverzeichniß.

| 1. | . Bon Triest nach Bomban                     | <br>Seite<br>1 |
|----|----------------------------------------------|----------------|
| 2. | 2. Bombag                                    | <br>25         |
| 3. | 3. Die indischen Prachtstädte                | <br>43         |
| 4. | l. Ein Studienjahr in Benares                | <br>78         |
| 5. | 5. Die Hauptstadt des indischen Kaiserreichs | <br>128        |
| 6. | 6. Sommerfrische im Himalaga                 | <br>149        |
| 7. | '. Erholungsreise nach Ceylon                | 177            |
| 8. | 3. Leben der Europäer in Indien              | <br>205        |

Anm. In indischen Worten ist cund ch wie tich, i wie dich, i scharf wie unser f auszusprechen.

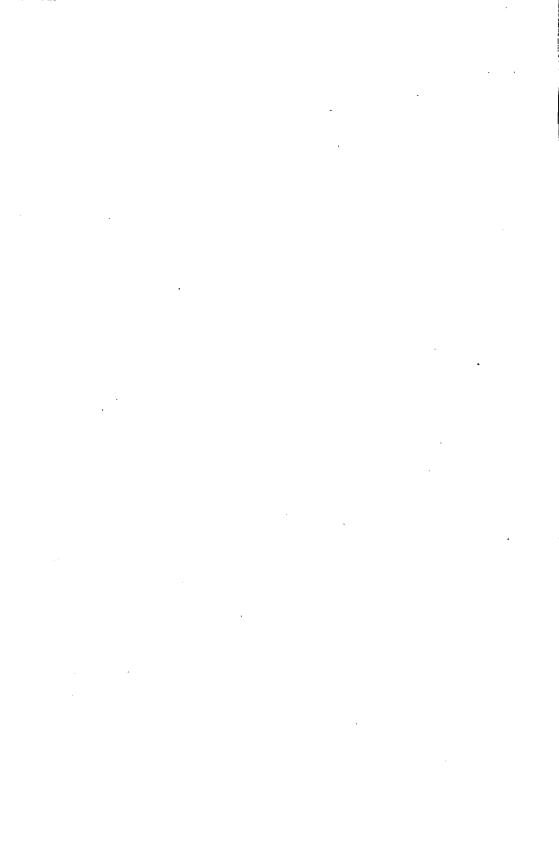

1. Pon Triest nach Bombay.

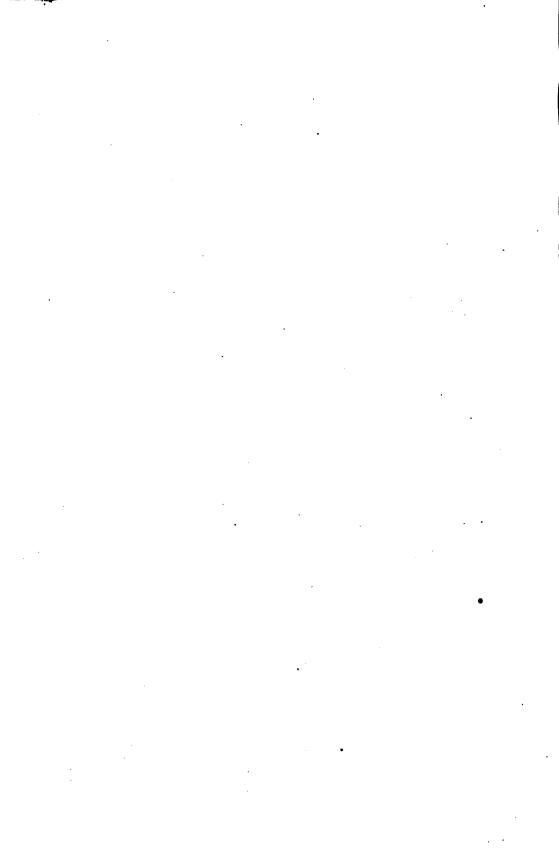

Wer heut zu Tage nach Indien reist, hat die Wahl zwischen einer ganzen Reihe vortrefflicher Dampferlinien. Unter benfelben nehmen den erften Rang ein der Norddeutsche Lloyd (von Bremen ober Trieft), die englische Poftlinie ber Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (von Benedig oder Brinbifi) und die französische der Messageries Maritimes (von Marseille). Sehr gute Linien zweiten Ranges find außer ben fünf von England laufenden die des österreichisch-ungarischen Lloyd (von Trieft) und die italienische Florio Rubattino (von Marfeille, Genua ober Reapel). Wem es nicht darauf ankommt, eine Woche langer unterwegs zu sein ober gar baran liegt, bas ganze Behagen einer beguemen stärkenden Seefahrt gründlich auszukoften, wer etwa die Vorschrift der englischen Postdampfer, täglich beim Diner in Gesellschaftstoilette zu erscheinen, als läftig empfindet, wird gut thun, eine ber lettgenannten Linien zu Auf den Dampfern derfelben findet man freilich im Allgemeinen nicht die gute Gefellschaft, deren man auf den beutschen, englischen und französischen Postdampfern nahezu gewiß fein kann, dafür aber gewöhnlich mehr Raum für fich felbft und sein Gepack und hat fast nie seine Rabine mit anderen Reisegefährten zu theilen. Budem ift der Fahrpreis auf den Linien zweiten Ranges ein wesentlich geringerer; er beträgt nach Bomban, die Verköftigung einbegriffen, taufend Mark. Diese Erwägungen bestimmten mich, als ich im September 1885 por der Erfüllung meines langjährigen Bunsches stand, eine Studienreise nach Indien zu unternehmen, einen Platz auf dem österreichischen Lloyddampfer Amphitrite zu bestellen, der am 1. Ottober Triest verlassen sollte. Ich hatte besonderes Glück gehabt: die Amphitrite gehört zu den neuesten, schönsten und größten Schiffen des Lloyd und dürfte an Komfort hinter wenigen Dampfern zurückstehen.

Wenn ich abergläubisch wäre, hätte ich meine Ankunft in Trieft als ein boses Omen betrachten können; doch war ich von zu frischem Jugendmuth befeelt, um auch nur an die Gefahren und Beschwerden zu benken, welche mir in den kommenden anderthalb Jahren bevorstanden. Als mein Bahnzug in einer der letten Septembernächte des genannten Jahres auf der Höhe über Trieft, der prächtigen, in einem Lichtmeer ftrahlenden Stadt, anlangte, fah ich die Abria in furchtbarer Bewegung: Blit auf Blit zuckte aus dunkelschwarzen Wolken, das unablässige Gebrüll des Donners mischte sich mit dem Tosen des Meeres. In jener Sturmnacht scheiterte ein amerikanisches Schiff an den Molen, deffen aus dem Waffer ragende Maften am folgenden Tage fast zu greifen waren. Bei der Ginfahrt in die Stadt hörte ich von allen Seiten Rlagerufe erschallen, italienisch und deutsch: "Ach der Scirocco, der Scirocco! . . . das Meer kommt in die Stragen!"; der Hotelwagen mußte vor den heranrollenden Wafferfluthen umwenden. Und schon am nächsten Morgen lag das adriatische Meer spiegelglatt bei dem herrlichften Sonnenschein, der mir drei Wochen lang geleuchtet hat bis nach Bomban.

Das imposante Leben im Hasen war zu jener Zeit unsewöhnlich rege; wegen der in den italienischen Häsen damals herrschenden Cholera drängte der ganze Verkehr nach dem Orient über Triest. Auf unserer Amphitrite war nicht nur die erste Klasse mit über siedzig Reisenden, sondern auch die zweite vollständig besetz; hauptsächlich durch Passagiere nach Alexandria. Die Indiensahrer des Lloyd gehen sahrplanmäßig direkt nach

Port Said; wegen der großen Nachfrage nach Billets für Alexandria, die durch einen gleichzeitig dorthin abgehenden Dampfer nicht gedeckt werden konnte, follte ausnahmsweise auch die Amphitrite in dem ägnptischen Welthafen anlaufen. Die Amphitrite ist ein Schiff von fünftausend Tonnen, d. h. fie trägt in ihren Laderäumen hunderttausend Centner Waaren, und leat gewöhnlich zwölf Knoten (gleich drei deutschen Meilen in der Stunde) zurud, obwohl die Lloyddampfer durch die Regulationen nur zu gehn Anoten verpflichtet find. Jene Geschwindigkeit von zwölf Knoten wird durch eine Dampffraft erzeugt, welche ein= tausendfiebenhundert Pferdefraften gleichkommt. Dieselbe kann bei der Amphitrite auf dreitausenddreihundert Pferdefrafte gefteigert werden, doch geschieht das nur in Zeiten der Gefahr; dadurch wird die Geschwindigkeit aber nicht etwa verdoppelt, sondern nur von zwölf auf fünfzehn Knoten erhöht, dagegen der Rohlenkonsum ungefähr verdreifacht. Da eine Fahrzeit von fünfzehn bis sechszehn Anoten bei den deutschen, englischen und französischen Postdampfern vorgeschrieben ift, kann man leicht ermeffen, mit wie viel geringeren Rosten die öfterreichischen Dampfer arbeiten. Der dem Paffagierverkehr dienende Theil der Amphitrite macht durchaus den Eindruck eines großen eleganten Hotels; jede der beiden Klaffen hat ihre eigenen Speisefalons, Mufit, Rauch, Spiel, Badezimmer 2c. Alles ift mit elektrischem Licht erhellt: ber Speisesaal erfter Rlaffe, an deffen Tafeln wir zu etwa achtzig Versonen bequem Plat hatten, durch sechsunddreißig Flammen, jede Rabine durch beren zwei.

Man ist auf alle Eventualitäten eingerichtet und zur Genüge mit Kanonen und Gewehren versehen, welche den Seeräubern im chinesischen Weer das Verlangen nach den reichen Ladungen (wir führten damals nach der Angabe des zweiten Kapitäns Waaren im Werthe von mehreren Millionen Gulden mit uns, darunter viel baares Geld) gründlich benehmen dürften. Zwischen Singapore und Hongkong, dem Endziel der Linie, sind gewöhnlich drei- bis fünshundert Chinesen als Deckpassagiere an Bord; Reisende von solcher Verdächtigkeit, wie die Söhne des himmlischen Reiches, werden beständig von Matrosen bewacht, welche mit scharf geladenen Büchsen auf und ab patrouilliren; auch werden ihnen beim Besteigen des Schiffes die Wassen, welche sie etwa bei sich tragen, abgenommen und erst beim Landen wieder ausgehändigt. Die Sicherheit der Lloyddampser ist eine sehr große: die Statistik, welche die Gesellschaft vor einigen Jahren dei Gelegenheit ihres fünfzigjährigen Jubiläums veröffentlichte, zeigt, daß der Lloyd innerhalb jenes halben Jahrzhunderts mehr als zehn Millionen Passagiere befördert und daß keiner derselben je durch ein Schissunglück an seinem Leibe oder Leben Schaden genommen hat. Die Gesahr, welche der Reissende auf solchen Dampsern läuft, ist also eine weit geringere, als bei der Benutzung von Eisenbahnen, Tramways, Omnibussen und ähnlichen Beförderungsmitteln.

Das Leben auf großen Dampfern ift für Denjenigen, der an kleinere bürgerliche Verhältnisse gewöhnt ift, ein wahrhaft Um sechs Uhr Morgens wird es auf dem Schiff fürstliches. lebendig; man erhebt sich in seinem bequemen Bett, schlägt die Borhänge zurück, brückt auf den Knopf der elektrischen Rlingel und bestellt bei dem dienstsertigen Rellner Raffee oder Thee. Da die Damen ihre Kabinen nicht vor acht Uhr verlassen, sieht man in den erften Morgenftunden die wunderbarften männlichen Roftume aus leichter Wolle und höchst primitive, meist auf Strohpantoffeln fich beschränkende Rußbekleidungen. Bon alteren Indienfahrern lernt man bald, wie wohl es thut, sich im Rachthabit in die bequemen Stuhle zu legen und die nackten Füße auf den Schiffsrand in die Sohe gelehnt der schönen Morgenbrise entgegenzustrecken. Eine solche die Blutzirkulation för= dernde Ruhelage, welche die unteren Extremitäten besonders begünftigt, wird dem Europäer im Drient immer mehr zum Bedürfniß.

Zwischen sechs und acht Uhr Morgens pflegen die Reisenden ihr Seebad zu nehmen, für das uns auf der Amphitrite fünf

geräumige Babezimmer zur Berfügung ftanden: Marmorbaffin und Douche. Darauf macht man Toilette und fängt balb an mit Ungeduld auf das Läuten der Glocke zu warten, welche um neun Uhr das Zeichen zur erften Mahlzeit gibt; denn der Appetit erreicht auf ber See einen Grad, den man bei menschlichen Wesen zu Lande für unnatürlich erachten würde. Es wird ein vollständiges Diner von mehreren Gängen fervirt; der Tisch ift bicht befett mit Delikatessen und Früchten. Um ein Uhr folgt das indische Tiffin, ein dejeuner à la fourchette, und um sechs Uhr die große Hauptmahlzeit des Tages, die aus fünf bis sechs Gängen besteht; um neun Uhr Abends Thee. In die tägliche Berköstigung einbegriffen sind zwei kleine Flaschen trefflichen niederöfterreichischen Beines; wer daran nicht genug hat, kann zu mäßigen Preisen allerhand weitere Getranke an Bord bekommen. Das Rleisch ist stets schön und frisch: die Stallungen bes Schiffes find gefüllt mit Ochsen, Ralbern, Sammeln, Sunberten von Buten, Sühnern, Enten und Tauben; nach Bedarf wird der Vorrath in den Haltepläten erganzt. — Auch die Schiffsleute haben es gut auf den öfterreichischen Dampfern; benn der geringste Matrofe und Rellner erhält dasselbe Effen wie die Paffagiere, wenn auch nicht in der gleichen Reichhaltig= feit, und täglich seinen Wein zu ben beiben hauptmahlzeiten.

Die Arbeit des Tages, welche sich bei fast allen Passagieren auf Musikmachen, Karten=, Schach= oder Domino=Spielen, etwas Briefschreiben u. dergl. beschränkt, wurde auf meiner Fahrt sast ausnahmslos durch einen Tanz auf Deck abgeschlossen, der öfter dis weit in die Nacht hinein sich ausdehnte; wir hatten dasür eine nach Indien reisende böhmische Kapelle von siedzehn Bersonen zu unserer Disposition. Mehrsach wurde das Deck des Abends durch bengalische Flammen erleuchtet. Darüber strahlte der Sternenhimmel in disher ungekannter Klarheit; ringsum rauschte die schwarzblaue Adria mit ihren phosphores= cirenden schaffstörper ihre sunkelnden Thierchen — ich

denke noch jest mit wahrem Entzücken an jene Nächte zurück. Mancherlei Nationalitäten waren unter den Baffagieren vertreten: Deutsche, Engländer, Franzosen, Hollander, Italiener, Griechen, Meanpter — unter biesen ein Pascha — und drei Parfis aus Die ganze südländische Gesellschaft, mit Ausnahme Bomban. ber Parfis, verließ uns in Alexandria, und wir waren nicht bose darüber; denn fie hatte fich an Bord laut und wenig gefittet Bir Deutschen bildeten eine Gesellschaft von zwölf Bersonen, unter benen sich zwei allein nach Indien reisende junge Damen befanden, die eine auf dem Wege zu ihrer Hochzeit, die andere, um ihren Bruder zu besuchen; ferner brei als Miffionare herausgehende Jesuiten, mit denen ich mich viel und gut, auch über unsere Gegensätze in Religion und Rirche, unterhalten habe, und von denen einer namentlich ein feiner, gründlich gebildeter Mann und deutscher Patriot mar, der als Rrankenpfleger den Feldzug 1870-71 mitgemacht und ohne einen Anflug von Bitterkeit davon sprach, daß das Staatsgeset ihm verboten, fich auf deutschem Boden zu bewegen. Wir hatten uns schnell mit ben Engländern zu einer Art geschloffenen Rreises zusammengefunden; und schon am ersten Tage konnte man den ruhig auftretenden Indienfahrer germanischer Herkunft mit tiefer Berachtung von den "Alexandria-Leuten" reden hören, gegen welche er in der That wohlthuend abstach. Selbst beim abend= lichen Tanze bilbeten wir im Allgemeinen eine getrennte Gruppe und saben mit Burbe, wenn auch etwas neidisch zu, wie auf der Alexandria-Seite das Schlußkommando der Quadrillen "Embrassez votre dame" ausgeführt wurde. In Indien gewöhnt man fich, wie ich später erfuhr, eigentlich nur den Germanen als einen Vollblut-Europäer und den Romanen als ein Wesen niederer Gattung anzusehen.

Die Geschäftssprache ist auf den Lloyddampfern italienisch; doch pflegen sowohl einige Schiffsoffiziere als auch ein Theil des dienstthuenden Personals deutsch oder englisch wenigstens etwas zu sprechen. Auf der Amphitrite waren die Offiziere in der denk-

bar liebenswürdigsten Beise bemüht, uns Paffagieren die Fahrt so angenehm wie möglich zu machen, namentlich der zweite Ra= . pitan Cafa und ber treffliche Schiffsarzt Dr. Saunig, ein Deutsch-Defterreicher, den ich das Blück hatte auf meiner Rückreise von Bombay anderthalb Jahre später wieder auf der Bandora anzutreffen. Dr. Saunig erklärte, er habe mährend seiner langen Dienstzeit nie eine Reise gemacht, auf der eine so ungetrübte herzliche Harmonie zwischen dem Versonal und den Paffagieren geherrscht, wie im Ottober 1885. Man darf also die geselligen Freuden meiner Fahrt auf der Amphitrite ebensowenig wie den Romfort dieses Prachtschiffes als Regel für die öfterreichischen Llonddampfer betrachten. Meine Rückreise auf der Pan= bora war langweilig und ungemuthlich, die Offiziere reservirt bis zur Unhöflichkeit, vor allen Dingen der Kommandant, ein panflavistischer Dalmatier, dem schon die Sprache der maledetti Tedeschi — so nannte er uns, wie wir zufällig erfuhren — ein Greuel war.

Wenn man von Indien kommt, halten fich die Dampfer, um gunftige Strömungen zu benuten, auf der Seite der Balkanhalbinsel, und man erfreut sich des Anblickes der Schneeberge von Albanien und Montenegro, des dalmatischen Inselgewimmels, der ortschaften= und weinbaureichen Ruste von Itrien. Auf der Herausfahrt dagegen wenden sich die Schiffe gleich hinter Trieft mehr nach der italienischen Rufte, so daß man bis zu dem feeschlachtberühmten Lissa fast zwei Tage lang kein Land sieht; von da an verliert man es aber lange Zeit nicht aus den Augen: Fano, die herrlichen ionischen Inseln Rorfu, Kephalonia, Bante, die Rufte von Morea, Rap Matapan, Cerigo, Cerigotto, die bergige West- und Südseite von Kreta — alles das erscheint in prächtiger süblicher Beleuchtung, rothbraun des Tages und filbergrau des Abends. Schon in diefen Gegenden fängt man an zu merken, mas die füdliche Sonne bedeutet und fest sein Haupt nicht mehr ihren stechenden Strahlen aus. Das ganze Schiffsbeck ist forgiam mit Schattenbächern versehen; Tag und

Nacht sind alle Fenster geöffnet; denn das Thermometer geht auch im Herbst nicht mehr unter 200 R. herunter.

Die fünfte Racht, seitdem wir Trieft verlaffen, mußten wir auf Schlaf verzichten; benn die "Alexandria-Leute" packten ihre Roffer unter entsetzlichem garm. Um zwei Uhr vierzig Minuten früh wurde der Leuchtthurm von Alexandria sichtbar, und um halb fechs Uhr Morgens fuhren wir in den hafen ein: vor uns die weiße schimmernde Stadt, gleich zur Linken der Balaft des Rhedive, zur Rechten zahlreiche Windmühlen massiver Bauart. Eine Unmenge von Booten tam unter unverhältnißmäßig großen weißen Segeln zur Amphitrite herangeflogen, und bald wimmelte es von braunen und schwarzen Gaunergesichtern an Bord; Bootsleute, händler, welche Stöcke, Perlenschnure, Straußenfedern u. bergl. anboten, Jongleure, die allerhand Taschenspieler-Aunststücke vormachten und außer jungen Krokobilen auch Storpione herumlaufen ließen, beläftigten uns in fo aufdringlicher Beise, daß wir uns öfter nur mit Stößen retten Ich lernte zum erften Mal aus eigener Anschauung die ungeheure Rluft kennen, welche zwischen dem Sahib und dem Nicht-Europäer gähnt; der erfte betrachtet den letteren nicht eigentlich als eine Spezies des Genus homo sapiens Linné. Rach dem Frühftück nahmen wir Deutschen ein Boot und fuhren zur Stadt; ber hallunte, bem wir uns anvertraut, beeilte fich, uns zu erzählen, daß man ihn eben aus bem Gefängniß losgelaffen, in das er ungerechter Weise bloß deshalb eingesperrt worden sei, weil er einen Kollegen vom Bord eines Dampfers heruntergeworfen; er nannte sich, wie die meisten Männer in äapptischen Städten. Muhammed Ahmed, erklärte aber, jeden Tag einen anderen Namen zu führen. Kapitan Cafa begleitete uns und führte uns vom Landungsplat durch die Eingeborenen-Viertel, deren schmale Straßen mit ihren unendlich schmutigen Läden — mir fielen die zahlreichen griechischen Rapheneions auf —, mit ihrem Durcheinander von Aegyptern, Nubiern, Arabern, Türken, Armeniern, Regern und mit dem Farbengewimmel der Trachten mir den ersten Einblick in das bunte Leben und Treiben des Orients gewährten. Vorherrschend waren in der fast ausnahmslos besudelten und zerriffenen Rleidung Gelb, Blau und Weiß. Ganz Alexandria ift jest mit großen weißen Quadersteinen gepflaftert; nicht nur die Pflafterung von Trieft ift nachgeahmt, sondern auch das Material von dorther Die Spuren des Bombardements, jener englischen Großthat, waren noch sehr wahrnehmbar, namentlich in dem europäischen Biertel; ganze Strafen in der Rabe der Place des Consuls bilbeten noch mufte Trümmerhaufen. Wir fuhren aus ber eigentlichen Stadt heraus vorbei an hübschen europäischen Säufern und Garten, für deren Begetation am charafteriftischften die Banane und die fruchtschwere Dattelpalme war, an einem Beduinenlager vorüber, einen Rilkanal entlang, auf beffen anberem Ufer ein arabisches Dorf liegt. Nichts ift für die nächste Umgebung von Alexandria so bezeichnend, als die trostlose Dürre; wohin nicht Süßwasser kunftlich geleitet wird, wächst kein Grashalm. In dem Garten des Rhedive, der als die erfte tropische Parkanlage auf mich einen großartigen Eindruck machte, rafften meine Begleiter bicht unter den Augen der Suter sofort Blumen zu großen Sträußen zusammen, um unseren Eftisch auf ber Amphitrite zu schmücken. Meine Frage, ob man benn hier etwas abpflücken dürfe, wurde mit einem Gelächter beantwortet: "Natürlich ift das nicht erlaubt, aber der Europäer darf im Drient Alles thun."

Schon in Alexandria machten sich die ersten Vorboten der Schattenseiten einer Orientreise bemerklich: vor allen Dingen die große Hiße, welche alle meine Erwartungen überstieg und doch später in Indien so und so viele Monate hindurch von mir als eine namenlose Erquickung empfunden worden wäre; dann das blendende Licht, um dessentwillen fast alle Europäer graue Gläser tragen; und schließlich die Fliegenschwärme, die sich mit einer Schwere und in einer Fülle, daß man wild werden möchte, auf Alles sehen, was Haut heißt. Dabei muß man

noch beständig darauf achten, daß keine Fliege ins Auge geräth, weil dadurch hauptsächlich die bekannte ägyptische Augenkrankheit übertragen wird; man mag selten irgendwo so viele Blinde antressen als in Alexandria.

Bum Tiffin waren wir wieder an Bord, um zwei Uhr sette sich die Amphitrite in Bewegung, und die köstliche Seeluft erfrischte den durchglühten Körper. Ich hatte die erste Thorheit meiner Reise begangen, damit nämlich, daß ich nicht — wie ein englischer Oberft that — zu Lande über Kairo und die Phramiden nach Suez gereift war, wo ich bequem nach einigen Tagen den Anschluß an unseren Dampfer hätte gewinnen können; der interessante Suez-Ranal war mir ja so wie so für die Rückreise sicher, dagegen die Tour über Land verschlossen, weil, wie schon zu Anfang gesagt, die Lloyddampfer nur ganz ausnahmsweise in Alexandria anlaufen. Die lette Reise-Thorheit beging ich später in nächster Nähe, in Port Said, indem ich dort nicht einen Dampfer überschlug, wodurch ich die Beit zu einem Abstecher nach dem nahen Jerusalem und dem todten Meere gewonnen haben wurde. Ich erwähne dies, weil die Notiz unter Umständen dem einen oder anderen Leser dieser Blätter zu Gute kommen kann.

In Port Said empfing uns am 7. Oktober früh ein ähnliches Getümmel wie in Alexandria, aber das Auge fesselt dort
gar nichts. Pelikane machen auf dem öden Lande ihre unförmlichen Sprünge, wie im Hasen die Delphine, deren Treiben
uns übrigens schon vorher auf dem adriatischen Meere ergötzt
hatte. Ein bis zwei Duzend Schisstolosse liegen zur Einsahrt
in den Suez-Kanal bereit, langsam kommt der eine oder andere
aus demselben angeschlichen. Ein arger schwarzer Staub erfüllt
die Atmosphäre, denn in Port Said versehen sich die Dampfer
mit neuen Kohlen. Der Reisende muß sich, wenn er nicht etwa
eine für das Leben unter den Tropen gesertigte Ausrüstung mit
sich bringt — und die Engländer, auch wenn sie zum ersten
Male hinausgehen, thun es meist — in Port Said dünne

leinene oder baumwollene Kleidung anschaffen und vor allen Dingen einen Sonnenhut aus Kork ober leichtem Holz; bem die Sonnenstrahlen find die größte aller tropischen Gefahren: bas haupt in ungenügender europäischer Bedeckung oder gar entblökt denselben auch nur eine oder zwei Minuten aussehen, kann raschen Tod oder lebenslanges Siechthum bedeuten. Said, in seiner Bauart etwas an den Schweizerhaus-Stil erinnernd, ift ein troftloses Nest, das ausschließlich von den passi= renden Dampfern lebt; es besteht fast nur aus Läden, franzöfischen, griechischen und italienischen, in denen man für sehr theueres Geld sehr schlechte Sachen kauft und auf seiner hut sein muß, nicht betrogen zu werden. Man kann schon bort überall getroft die Hälfte des geforderten Preises bieten. Geldwechsler versuchen türkische, rumanische und bergleichen Münzen an den Mann zu bringen, auch blechene Stücke unterzuschmuggeln. Die Stadt erfreut fich einer Spielhölle und scheint besondere Anziehungsfraft für den Abschaum Europas zu besitzen; die Weißen sehen arg verlebt aus und tragen vielfach den Stempel des Lasters auf ihrem Angesicht. An den Straßenecken kann man Einladungen zum Ball lesen mit einem Schlufpaffus, in welchem die Herren dringend gebeten werden, keine Waffen mitzubringen! Ganz à la Toxas! Berlumpte Aegypter bieten Führerdienste an, indem fie in frecher Weise die Fremden je mit ein paar Brocken ihrer Muttersprache anreden: "Guten Tag, Landsmann!" "Wie geht es Ihnen, meine Berren?" "Auch ein Deutscher!" u. s. w.

In wenigen Minuten erreicht man die Eingeborenen-Stadt, welche wesentlich aus schiesen unproportionirten Holzbuden besseht und ein abschreckendes Bild von Schmutz und Versall bietet; die auf der Straße spielenden, häusig mit Schorf besdeckten Kinder machen den Eindruck nicht freundlicher. Ringsum die vollkommenste Dürre. Nur ein Kondel, das ein paar verskümmerte verstaubte Sträucher ausweist und deshalb der "Garten der Stadt" heißt, besindet sich in dem europäischen Stadttheil.

Hier spielt Nachmittags eine ägyptische Kapelle, und in der Nähe kann man in einem deutschen Restaurant eine Flasche Bier für  $1\frac{1}{2}$  Francs bekommen. In Port Said war es heißer als in Alexandria; beim Mittagessen an Bord wurde zum ersten Mal auf der Reise der Pankha, der große wagerecht an der Decke hängende Fächer, gezogen, dessen kühlende Schwingungen in Indien sieben bis acht Monate des Jahres für den Europäer eine absolute Rothwendigkeit sind, in der Nacht wie am Tage. Bon Port Said an suhren wir unter doppelten, durch einen handbreiten Zwischeraum getrennten Schattendächern.

Die sechsundachtzig englischen Meilen des Suez-Ranals kann man günftigen Falles, d. h. wenn man nicht gar zu oft ober zu lange an den Ausweichestellen (Gares) auf entgegenkommende Dampfer zu warten hat, in anderthalb Tagen zurücklegen. Es darf nur langsam, mit einer Geschwindigkeit von fünf englischen Meilen in der Stunde, und bei Nacht gar nicht gefahren werben. Die Buftenscenerie ift für Denjenigen, der fie zum ersten Male sieht, höchst interessant, obwohl man stundenlang nach der Einfahrt in den Kanal auf der affatischen Seite nichts als hügeligen graugelben Sand erblickt und auf der afrikanischen bas seichte Baffer bes Mensaleh-Sees, belebt durch Scharen von Pelikanen; bald hinter Port Said sahen wir mehrere Tausend in einer langen Reihe zusammen fteben. In der Rabe ber Stationen waren arabische Lager aufgeschlagen, mit Pferden, Rameelen und Efeln. Sändler fahren in Booten an den Dampfer heran und offeriren Datteln, Kürbisse, Fische u. dergl. Stellenweise laufen Rinder und halbwüchsige Burschen, in allen Tonarten "Johnny"), Bakhichisch, Bakhichisch" schreiend, das Ufer entlang, bis ihnen ein Zwieback oder ähnliches hinübergeworfen wird. Die Stationen felbft, von benen aus ichon von Weitem ben herankommenden Schiffen durch Aufziehen von Bällen und

<sup>\*)</sup> So pflegt ber Europäer ben Affiaten ber unteren Bollsschichten zu nennen; jene Burschen geben in ihrer Ginfalt biefe Bezeichnung bem hoheren Wesen zurud.

Fähnchen die Erlaubniß zum Weiterfahren gegeben oder verweigert wird, find saubere weiße Holzhäuser, in deren Rabe ganz vereinzelt ein paar Straucher nothburftig forttommen; an diesem bigchen Begetation arbeitet man offenbar viele Jahre lang mit ber berühmten, ben Kanal entlang laufenden Sußwafferleitung, von der so viel in den Kämpfen mit dem Mahdi die Rede war. Mit den entgegenkommenden Schiffen werden Grüße und Fragen, zuweilen jubelnde Zurufe ausgetauscht. Eine freundliche Abwechselung der Scenerie bietet Ismailia mit feiner Waldung und dem Palaft des Rhedive, sowie die Bitterseen, an beren Ufern etwas Strauchwert gebeiht. Durch ben größeren See fahren die Dampfer mit voller Kraft und pflegen, wenn mehrere dicht hintereinander im Kanal sich bewegen, hier einen tollen Wettlauf anzuftellen, weil es eines jeden Vortheil ist, auf der anderen Seite früher in den Kanal einzulaufen. Unerfreulich find die Nächte im Kanal, welche das Heulen der Schafale und Hnänen belebt, und in nächfter Nähe das ungleich fatalere Summen der Mosquitos, das dem Orientreisenden fast peinlicher ift als die durch dasselbe in Aussicht geftellten Stiche.

Die ununterbrochene Arbeit zur Erhaltung des Kanals, deffen Breite von achtundfünfzig dis hundert Meter variirt und deffen Tiefe acht Meter beträgt, das Baggern, die Sicherung des Uferdammes durch Faschinenwerk oder Steine, welche auf Kähnen herangeschafft werden, besonders aber die zur Zeit meiner Rückreise schon in Angriff genommene Berbreiterung, erweckt eine Borstellung von der fast übermenschlichen Arbeit, welche die Herschend glänzend ist aber auch der äußere Erfolg; wenn nicht der Stand der Suez-Kanal-Aktien bekannt wäre, könnte man sich die enormen Einnahmen der Gesellschaft nach den Durchschritzen ausrechnen, welche dieselbe von den oft in dichter Folge hinter einander passirenden Dampfern erhebt: nach dem jett herabgesetzen Tarise noch zehn Franks für jede Tonne, auf welche das Schiff registrirt ist, und ebenso viel für jeden Vassa

gier. Da die Pandora, auf welcher ich die Rückreise machte, etwas über dreißigtausend Francs für die Durchsahrt zu zahlen hatte, mußte die Summe, welche von der viel größeren und mit mehr Passagieren besetzten Amphitrite erhoben wurde, über fünszigtausend Francs betragen haben. Der österreichische Lloyd beponirt zweihunderttausend Francs in einer Pariser Bank und, sobald ein Schiff desselben den Kanal passirt, telegraphirt der Agent in Suez, resp. Port Said, nach Paris die Summe, welche die Kanalgesellschaft für die Durchsahrt zu erheben hat.

Am 9. Oktober Nachmittags langten wir vor Suez an und haben dort sechsundvierzig Stunden festgelegen, weil wir eine beträchtliche Ladung zu löschen hatten, namentlich große Maffen Holz, die für Suakim bestimmt waren. Rach Suez ging keiner von uns herüber, da ein Segelboot von dem halteplat des Dampfers nach der Stadt, die zudem keine Sehenswürdigkeiten bietet, mehrere Stunden gebraucht; das Ausladen der Fracht wird dort wie in allen anderen Häfen durch große Holzbarken vermittelt. Unmittelbar vor uns lagen die ins Meer abfallenden und bis zu einer Sobe von zweitaufend fiebenhundert und fünfzig Kuß sich erhebenden kahlen Kelsmassen des Dschebel Atakah, die in der Morgensonne die eigenthümlich-ägyptische rothgraue Beleuchtung zeigen, aber gegen Sonnenuntergang tiefblau erscheinen. Im Often erkennt man auf der Rufte der Sinai-Halbinfel mit dem Fernrohr die Vegetation, welche den Brunnen des Moses Die Farbe des Waffers ift dort das bekannte Grün, während das Mittelmeer ultramarin-blau aussieht und das rothe Meer ganz hellblau.

Als am 11. Oktober während des Tiffins die Anker gelichtet wurden, konstatirten wir unter dem Pankha 26° R. Die Fahrt im rothen Meer ist wegen der zahlreichen Klippen, an denen schon viele Schiffe gescheitert sind, gesährlich, und es wird deshalb bei der Leitung des Dampsers, namentlich Nachts, die größte Vorsicht beobachtet. Die Enge des rothen Meeres wird gewöhnlich überschätzt; es ist so breit wie das adriatische, und vier bis fünf Tage lang wird die Ruste nicht sichtbar. Eine Tagereise hinter Suez steht ein Leuchtthurm mitten im rothen Meer auf einem gerade bis über den Meeresspiegel reichenden Felsen; dort führt ein Europäer in der Gesellschaft zweier Araber seine beneidenswerthe Existenz! Nichts als himmel und Baffer und hie und ba ein Schiff am Horizont! Bum Glück wird ber Bedauernswerthe alle Bierteljahre abgelöft. — Die Site des rothen Meeres ift berüchtigt; der von Europa tommende Reisende leidet arg unter ihr. Doch ist das, was ich im folgenden Sommer in der nordindischen Ebene, dem beißeften Landstrich des Erdballs, zu ertragen hatte, so unvergleichlich viel furchtbarer gewesen, daß ich nicht in die üblichen Berwünschungen des rothen Meeres einstimmen will. Wir haben mehrfach beim Effen unter dem Pankha 30 ° R. gehabt, die Temperatur des Wassers stieg auf 28°. In der Kabine war es nicht mehr möglich zu athmen, und Alles schlief beshalb in ber Nacht auf Deck. Die Zuruftungen dazu find rasch getroffen; eine Schiffsmatrage und ein Ropftiffen ist Alles, beffen man bedarf, da die in jenen Gegenden übliche leichte Nachtfleibung ben ganzen Körper verhüllt. Für die Damen pflegt ein Theil bes Decks durch Segeltuch abgesperrt zu werden. Niraends schläft es fich schöner ein, als im Freien auf dem weiten im Mondschein leuchtenden Meere, deffen Geplätscher am Schiffsrand die lieblichsten Schlafweisen aufspielt. Die Rächte, welche ich so in tropischen Gewässern, auf dem rothen Meer, dem inbischen Ocean und später auf dem bengalischen Meerbusen von milbwarmer Luft umfächelt zugebracht, gehören zu ben wenigen Erinnerungen gang ungetrübter Wonne, Die ich aus bem Orient mitaebracht.

Die Inseln des rothen Meeres, nackte Felsen, sind ausgebrannte Bulkane; die bemerkenswerthesten sind die auf der Oftseite dicht bei einander stehenden, mehrere hundert Fuß aus dem Wasser emporragenden "zwölf Apostel", etwa vierzehn Stunden vor der Straße Bab el Mandeb, und einige Stunden

später die Insel Dichebel Zugur, welche schon für viele Schiffe verhängnißvoll geworden ift. Bald folgt das durch das Fernrohr erkennbare kaffeeberühmte weiße Mokka auf dem flachen Von da ab werden die Ruften immer deutlicher fichtbar, bis fie fich zu ber schmalen Bafferftrage Bab el Manbeb verengern, durch die nichts paffiren fann, ohne von den Befefti= gungen der in ihr liegenden Insel Perim mit blokem Auge fichtbar zu fein und in der Schuflinie der britischen Ranonen fich zu befinden. Der Plat ist für die Engländer von der eminentesten militärischen Wichtigkeit, aber die Abordnung borthin von den Offizieren, obwohl fie stets nach wenigen Monaten burch andere erfett werden, im höchsten Mage gefürchtet. Insel ift tobter Stein, auf dem nicht ein Strauch machst und kein lebenbes Befen freiwillig hauft. Buft und ftarr liegt fie da in ber glühenden Tropensonne, so daß man mit Schaudern an ben Aufenthalt in den Befestigungen oder den paar unter den= felben errichteten Eingeborenen-Sütten benkt.

Nachdem die Meerenge passirt ist, fährt man so nahe an der südarabischen Küste entlang, daß alle Linien des Usergesteins deutlich sichtbar sind. Um drei Uhr Nachmittags — es war der 16. Oktober — rasselte der Anser vor Aden herunter; wir hatten wiederum einen längeren Ausenthalt wie üblich, bis zum nächsten Mittag nämlich; denn es gab viel zu thun: die ganze Zeit über, auch die Nacht hindurch, wurde unausgesetzt ein= und ausgeladen. Der Tumult und die erstickende schwüle Gluthlust Adens erhöhten natürlich nicht das Bergnügen des Nacht= wachens; denn von Nachtruhe war keine Rede. Triesend von oben dis unten, den ganzen Körper mit juckenden Hispickeln übersäet, habe ich in jener Nacht sieden Mal die Stätte meines Lagers gewechselt, bald auf einem Stuhl, bald auf einer Bank oder auf den Bohlen des Deckes gelegen, in dem Wahne, irgendwo ein Atom von Kühlung gewinnen zu können.

Die Lage von Aben bietet einen der wunderbarften Blicke, namentlich eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang oder wenn

der Vollmond über den steilen zerklüfteten Felsmassen aufgeht und auf die wilde Landschaft sein zauberhaftes Licht ausgießt. Ueber eintausendsechshundert Fuß hoch erhebt sich aus dem Meere das Felsengebirge, tahl und grotest, in grauer ober braunrother Färbung, und an dem Abhange desselben find die weißen Säufer der Stadt und Fefte Aben erbaut, wohl der unfruchtbarften Stadt der Welt. Rein Baum, fein Strauch, faum ein schüchterner Grashalm. Das Trinkwaffer wird, wie andere Lebensmittel, auf Kameelen aus dem Innern von Arabien gebracht; vor einer Reihe von Jahren ift zwar eine Sugmafferleitung von den Engländern gebaut, doch ift sie lange nicht er-Außerdem find etwa eine Stunde von Aden giebig genug. riefige Reservoirs (tanks) in die Felsen gehauen, um das Regenwaffer aufzufangen für ben Fall, baß es regnen follte, mas früher oft zwei Jahre lang nicht ein einziges Mal geschah. Jett regnet es etwas häufiger, nachdem durch den Bau des Suez-Ranals die klimatischen Verhältnisse jener Gegenden wesentlich verschoben sind. Aben gehört der Administration nach zu der Präsidentschaft Bomban, daher dort indische Soldaten stehen und indisches Geld, sowie indische Briefmarken cirkuliren. Das Innere der Stadt selbst bietet nichts; die Läden sind dürftig und die Hotels so schmutig, daß man sich scheut, ein Glas an ben Mund zu setzen. Lohnend bagegen ift es, über Aden hinaus ins Land zu fahren nach den eben erwähnten Refervoirs ober wenigstens nach dem etwa drei Viertelftunden entfernten Felfenthor, durch welches man einen Blick auf die Eingeborenen-Stadt auf der anderen Seite gewinnt. Dasfelbe ift mit ungeheuer ftarten Befestigungswerten verseben, unter denen eine Bache indischer Sepons vor jedem Europäer falutirt. Die Landschaft ist todt und ftarr, aber großartig wild und romantisch. Abgesehen von den englischen Regierungs= beamten und Offizieren ist die kleine aus Franzosen, Griechen, Türken u. f. w. beftebende europäische Bevölkerung ähnlichen Ralibers wie die von Port Said. Die Kaufleute find der großen Mehrzahl nach Bombaper Parfis; einer berfelben, ein vielfacher Millionar, der balb in Bomban, balb auf feiner Kiliale in Aben lebt, hat die Agentur für sämmtliche Dampf= schiffgesellschaften. Auch einige Sindus treiben Sandel in Aben. Somali-Anaben bringen hubsche Sachen zu billigen Preisen zum Verkauf: Deckelkörbe in origineller Form aus starkem bunten Strohaeflecht, Rorallen, Seefterne, Muscheln und beral. vergessen sind auch nicht die jüdischen Händler schmutigen Locken auf beiben Seiten des Angefichts, beren Typus ganz der unserer polnischen Juden ist: fie handeln haupt= sächlich mit Straußenfedern und fordern querft das Künffache des Preises, den sie rechtmäßig erwarten. Nach der ersten Forberung pflegt ber Reisende ihnen einen gelinden Stoß ober Schlag zu verseten, worauf eine namhafte Preisermäßigung erfolat. Ich bin zarter mit dem anstürmenden Pack umgegangen, habe aber doch nicht vermeiden können, fie mit mei= nem Schirm von mir abzuwehren. An Bord fah ich einen Schiffsjungen von etwa zehn bis zwölf Jahren ganz allein circa acht solcher jubischen Händler, als dieselben das Deck erster Klasse bestiegen hatten, die Treppe hinunterwerfen: lächelnd erhoben sie sich auf dem unteren Deck - um sofort wieder den Aufstieg zu beginnen!

Araber sieht man nicht viele in dem europäischen Aben. Die arbeitende Klasse besteht fast ausschließlich aus afrikanischen Regern, namentlich Somalis, weniger aus Nubiern. Sie sind kräftige sleißige Männer mit glänzender Hautsarbe und zum Theil geradezu schönen charakteristischen Gesichtern; mit wahrem Vergnügen erinnere ich mich noch eines Aden Water Policeman, der mit seiner Amtstracht — Dienstmüße mit den Buchstaden A. W. P., weiße Leinwandhosen und Jacke, Bambusstock und nackte Füße — in ruhiger Würde dastand und nur hie und da seinen ankommenden Landsleuten gemessen Direktiven gab. Alle anderen Neger gehen nur mit einem Schurz bekleidet. Des Abends kann man an Bord ihre wilden und doch rhythmischen

Nationaltänze sehen. Mehr Aufmerksamkeit jedoch als die erwachsenen Arbeiter nehmen die Somali-Anaben in Anspruch, welche in ausgehöhlten Baumftammen das Schiff umringen. Raum naht ein Dampfer, als auch schon die Naturboote herangeeilt kommen; in jedem fitt ein Regerknabe - hochstens einmal zwei -, das rohgeschnitte kurze Ruder bald nach rechts. bald nach links mit fabelhafter Gewandtheit handhabend. Diese Burichen scheinen ebenso sehr Fisch als Mensch zu fein; ihre Schwimmkunststücke find im Anfang förmlich beangstigend. Sie tauchen auf ber einen Seite bes über zwanzig Fuß tief im Waffer liegenden Dampfers unter und kommen auf der anderen Seite wieder hervor. Am liebsten tauchen fie nach Silber= munzen, welche von den Reisenden ins Meer geworfen werden. Der Junge springt vom oberen Deck vielleicht dreißig, vierzig Kuß hoch kopfüber der Münze nach und erreicht fie nicht weit unter dem Wafferspiegel; dann steckt er fie in seine Backentasche, in der oft eine ganze Handvoll Münzen, auch große Rupfermunzen, aufbewahrt werben, ohne im geringften bas Sprechen oder vielmehr das Brüllen zu beeinträchtigen; denn · mit entsetzlichem garm geht einmal Alles im Drient zu. ausgesett schreit die ganze Gesellschaft unten, theils im Boot, theils im Baffer: "O hó, have a dive, have a dive, o hó, o ho, o hó, o ho! (Laffen Sie mich tauchen!) Yes, Sir, yes, Sir! Sixpence, Sir! Shilling, Sir! Bakhshish, Sir! O ho, o ho!" Der Aufforderung eines Paffagiers: You fight that boy, I give you a sixpence (Wenn Du jenen Jungen durchprügelst, gebe ich Dir einen Sixpence), entspricht Jeder mit Bergnügen: er fturzt fich auf seinen Rameraden, ein Scheinkampf entspinnt fich, die Boote werden umgeworfen, und die Ringer verschwinden unter dem Baffer, um bald wieder zu erscheinen, ihre Boote umzudrehen und das Waffer in benfelben kunftfertig mit Sanden und Füßen auszuschöpfen. Zu Anfang war ich in beständiger Sorge, daß die Saifische, deren es gerade im Meerbusen von Aden sehr viele gibt, und gewöhnlich mehrere in der Umgebung

bes Schiffes, dem luftigen Treiben ein jähes schreckliches Ende bereiten würden; aber man beruhigte mich: die Haifische fressen nur Europäer, Natives fast nie; als eine außerordentliche Seltenheit wird ein Eingeborener in Aden gezeigt, dem ein ganz besonders hungriger hai ein Bein abgebissen hat.

Die wilbe gebirgige Rufte, welche man entlang fährt, nachbem man Aben verlaffen, ift einstmals, wie diese ganzen Gegenden, vulkanisch gewesen und gewährt durch die Stimmung, rothbraun mit tiefschwarzen Schatten im grellen Sonnenlicht, einen so eigenartigen Anblick, daß ich sie mit früher gesehenen Bebirgen nicht vergleichen kann. hinaus in den freien, herrlichen, indischen Ocean! Die unendliche Wafferfläche liegt spiegelglatt und doch weht eine erfrischende Brise; die Site wird erträglich, benn die Schattentemperatur geht auf 24 ° R. herunter. Sechs Tage lang erblickt das Auge kein Land, keinen Maft, kein Segel, nichts, das von Menschenhand geschaffen ift. Die fliegenden Fische, die öfter zu hunderten erscheinen, und gelegentlich die Baffersaule eines Bals sind die einzige Unterbrechung der großartigen, beruhigenden und erhebenden Meeres= stille.

Der 18. Oktober war ein großer Fest- und Freudentag für uns, der Geburtstag des damaligen deutschen Kronprinzen, des hochseligen Kaisers Friedrich. Der Kommandant der Amphitrite hatte die Artigkeit besessen, schon vor Sonnenaufgang am Hauptmast die deutsche Flagge ausziehen zu lassen, welche stolz den ganzen Tag über wehte. Fern von der Heimath fühlt man sich doppelt als Patriot, wie ich auch keinen Anstand nehme, unsere Landsleute im Orient im Allgemeinen sür die besten Deutschen zu erklären: ich habe sehr viel glühende Baterlandsliebe bei ihnen gefunden und nicht einen kleinlichen Nörgeler. Die Schissofsigiere wurden von uns zum Dank für ihre Ausmerksamkeit beim Diner des 18. Oktobers nehst einigen anderen gesladenen Gästen mit dem feinsten Champagner bewirthet, der an Bord zu bekommen war. Ich war ausgefordert, den Toast auf

den Raiser von Desterreich auszubringen, den als ersten die Etikette erforderte, da wir an Bord eines öfterreichischen Schiffes so gut wie auf öfterreichischem Grund und Boden unter beffen Schute standen. Rapitan Casa dankte und antwortete mit einem Toaft auf ben Raifer von Deutschland. Dann folgte ber Aelteste unseres Rreises, ein deutscher Raufmann aus Calcutta, mit dem Haupttoast des Abends, einer Rede auf den Kron-Einer der Resuiten, die bereitwillig unserer Einladung prinzen. zur Theilnahme an der patriotischen Festlichkeit gefolgt waren. toaftete auf die deutsche Gesellschaft des Schiffes. Als wir uns erhoben, um auf Deck zu gehen, erschallten über uns die rauschenden Rlänge der Wacht am Rhein, eine neue Ueber= raschung unserer liebenswürdigen Offiziere, der noch eine weitere folgen follte. Wie wir das Deck betraten, strahlte dasselbe in dem magischen Lichte vieler bengalischer Flammen; Dupende von Raketen und Leuchtkugeln rauschten in die helle tropische Vollmondsnacht empor. Die Schiffsoffiziere hatten die Vorbereitungen zu der glänzenden Illumination in aller Stille getroffen. Unfere Rapelle ließ "Seil dir im Siegerkranz" und "Deutschland, Deuschland über Alles" folgen; daran folog fich ein bis Mitternacht mährender Tanz, welcher uns die hite völlig vergeffen ließ, bei der man in einem europäischen Ball= saale jede Bewegung lächerlich finden würde.

Am Morgen des 23. Oktobers schwamm ein Bambusstock an uns vorüber und, so nichtig das Stück Holz war, lenkte es doch die allgemeine freudige Ausmerksamkeit auf sich; war es doch das erste Zeichen, daß wir uns dem Lande näherten. Um halb ein Uhr wurde uns ein blaugrauer Schatten am Horizont gezeigt; die indische Küste war in Sicht. Um halb drei Uhr konnten wir mit dem Glase deutlich die weißen Häuser von Bombay erkennen. Ein reges, ja unruhiges Treiben entstand unter den Passagieren; die Nonchalance der letzten Wochen war plößlich wie in den Brunnen gefallen. Es wurde fünf Uhr, bis der Anker in dem prachtvollen Hafen von Bombay herab-

gelassen wurde. Bor uns lag die schöne, üppige, geschäftige Stadt, ringsum wimmelte es von Masten und dahinter winkten halbkreissförmig die Berge in abwechselnd hellgrünem und tiefsblauem Licht. Wie mein Blick ernst auf dem Lande ruhte, dem gluths und gisthauchenden Lande der Cholera und der tödtlichen Fieder, der Schlangen und Storpione, und doch dem von mir so lange heiß ersehnten Lande der uralten Kultur und des tiefssinnigen Denkens, da legte mir der schon erwähnte englische Oberst, den ich später in Jeypur, im Herzen der Rajputana, wiedersah, freundlich die Hand auf die Schulter und sagte: "Sie werden sehr viel glücklicher dreinschauen, wenn Sie wieder an dieser Stelle nach vollendeter Reise stehen werden." Er sollte Recht behalten.

2. Bombay.

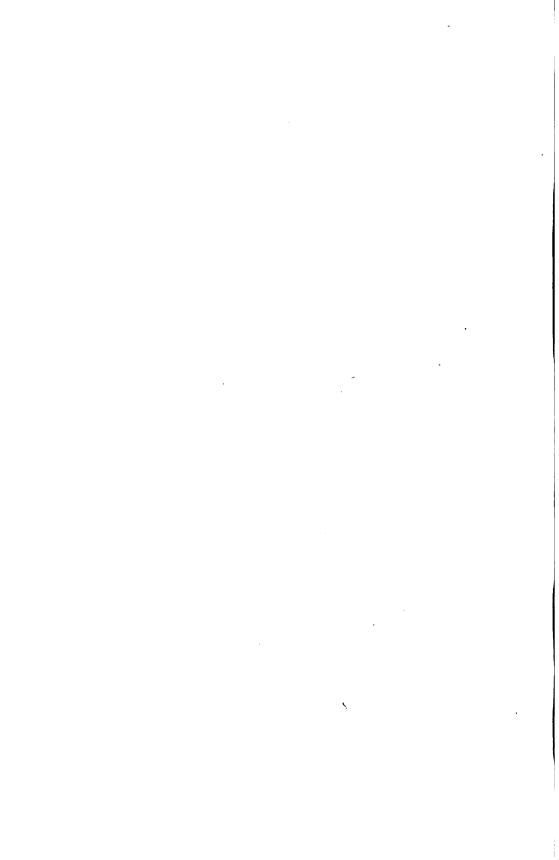

Pas erste Betreten bes indischen Bodens ift ein Ereigniß, welches das Gemüth eines jeden Deutschen mächtig bewegen wird, in dem etwas von der unserer Nation eigenen Empfängslichkeit für die Märchenwelt des Orients lebt, für den Indien nicht allein das Land der Baumwolle, des Indigo und des Weizens ist.

Als ich gegen Sonnenuntergang die Steinftufen des Landungsplates in Bombay hinanftieg, der offiziell Bellington-Bier heißt, aber im Bolksmunde noch immer den schwer zu erklärenden Namen Apollo-Bandar führt, trat mir zum erften Mal das bunte, malerische Gewimmel indischen Volkslebens entgegen, das sich dort allabendlich entfaltet, wo der Bombaper nach des Tages Laft und Site hofft, durch einen Sauch von der See ber erfrischt zu werden - und so oft diese Hoffnung getäuscht sieht. Erft seit Rurzem hatten die periodischen Regen ihr Ende erreicht, und die zweite heiße Beit mar für Bombay angebrochen; benn so kann man den Monat Oktober in jenem Theile Indiens nennen. Noch ballten sich in der Abendstunde Wolken am Horizont zusammen, in benen es wetterleuchtete, und von der in der Luft verbliebenen Feuchtigkeit zeugte beim Sinken der Sonne der großartige Farbeneffekt, den man unter den Tropen sonst an flaren Abenden mährend der Regenmonate mit Staunen beob= Als ich meinen Fuß in Bombay aufs Land setzte, empfangen von schwüler, treibhausartiger Gluthluft, war der Himmel bis zum Zenith in flammendes Noth gehült, ein magisches Halbdunkel verschleierte leicht die mächtigen nahegelegenen Bauten, die wunderbare, gerade in jener Jahreszeit in größter Ueppigkeit dastehende Vegetation und die farbenreichen Gewänder des Volkes. Von meinen Reisegefährten hatte ich auf dem Dampfer Abschied genommen, da ich nicht, wie sie, in dem großen, nur einige hundert Schritt vom Wasser entfernten Esplanade-Hotel, welches das erste Absteigequartier des Indiensahrers zu sein psiegt, zu logiren beabsichtigte. Das Verlangen, baldmöglichst von echt indischem Leben und Treiben umgeben zu sein, trieb mich in das Herz der Eingeborenenstadt, nach dem Viertel Byculla, wo ein Parsi Palanjee Pestonjee ein Hotel unterhält, das sich eines leidlichen Ruses erfreut.

Der erste Eindruck von Bomban ist ein überraschend großartiger, da in bem Stadttheile, den man junachst paffirt, bem sogenannten Fort, sich sämmtliche öffentliche Gebäude, sowie die meisten Geschäftslokale ber europäischen Firmen beieinander befinden: aleich rechts am Waffer der Nacht-Club, das Hauptvergnügungslokal ber europäischen Gesellschaft, balb barauf bas imposante Sailor's home, dann jenseits eines großen freien Plates links das vierftöckige Esplanade-Hotel mit seinen luftigen Verandas und, sobald man dieses hinter fich gelaffen, der Stolz von Bombay, die Esplanade. In der That kann kaum eine europäische Großstadt fich rühmen, etwas Aehnliches zu befigen: die Esplanade ist eine weite Fläche, etwa eine englische Meile lang, mit Blumenanlagen, sauber gehaltenen Grasslächen und tadellosem Pflafter, zur Linken eingerahmt durch die offiziellen Prachtbauten aus graubraunem Stein, die, nach einem einheitlichen Plan in frühgothischem Stil errichtet, ein harmonisches Ganze bilben: das Secretariate, Univerfity-hall, highcourt, Public-Works-, Bost- und Telegraph-Office. Die übereinander liegenden Säulenhallen geben diefen herrlichen Gebäuden ein ungemein gefälliges und luftiges Aussehen. Plötlich rollt ber Wagen des Ankömmlings, der auf einen folchen jähen Bechfel

der Raumverhältniffe nicht gefaßt ift, in die schmalen Straßen ber Native-Stadt hinein; die Sauferreihen werden immer enger, bas Gebränge und Getümmel immer größer, die Luft beklem= mender und unreiner. Fast eine halbe Stunde ging der Beg noch durch dieses Labyrinth, schon fing ich an zu bedauern, den Sprung in das indische Leben doch ein bischen zu plöglich gemacht zu haben, als der Wagen durch einen niedrigen Stein= wall in einen Hof einfuhr, in dem der kleine Palanjee in seiner Nationaltracht mich mit vielen Bücklingen empfing, um sogleich ein Zimmer für "His Honour" anweisen zu laffen. Da stand ich nun triefend am ganzen Körper, mit jedem Athemzuge das intenfive und keineswegs wohlriechende native smell in mich aufnehmend, und sah mich verwundert in meinem Zimmer um; es war ein mit dem altmodischsten Gerath dürftig möblirter Raum, achtzehn Schritt lang, sechs breit und circa fünfzehn Kuß hoch, Matten aus Strohgestecht auf dem Fußboden, rohes Holzwerk an der Decke, Ralkwände an den Langfeiten und Holzgitter, um der Luft Gintritt zu gestatten an den beiden auf je eine Veranda mundenden Breitseiten, in der Mitte das ge= räumige Bett mit den Mosquitovorhängen aus Gaze. Sanze machte einen nichts weniger als wohnlichen Eindruck. Nach einer Glasscheibe kann man in Bombay mit der Laterne suchen, die Fensteröffnungen find fast immer nur durch Matten oder Holzläden, wenn überhaupt, verschließbar. Abend aus der Zeit meines indischen Aufenthalts lebt mit allen Einzelheiten so beutlich in meiner Erinnerung, als dieser erfte, obwohl ich eigentlich Merkwürdiges an demfelben nicht zu verzeichnen hatte. Wie ich ben braunen barfüßigen Dienern bes Hotels gegenüber den erften Versuch machte, mein daheim theoretisch gelerntes hindustani praktisch zu handhaben, indem ich welattî panî (europäisches Wasser, das ift Sodawasser) und barf (Eis) bestellte: wie ich in dem nahegelegenen Laden eines Muselmanns, hajee Ali Muhammed, die erste nothwendige Romplettirung meiner Garberobe vornahm; wie ich nach bem nicht enden wollenden Dinner in der fast tageshellen Mondnacht eine Stunde lang unter Palmen, Bananen und Gold-Mohur-Bäumen in einer durch keinen Hauch bewegten, aber mit betäubenden Düften angefüllten Atmosphäre spazieren ging und nur durch die unablässige Thätigkeit meiner geöffneten Poren daran gemahnt wurde, daß ich nicht träume. Auf diesen ersten Abend folgte eine schlaflose Racht; zwar war es mir gelungen, ohne von einem der summenden Mosquitos begleitet zu werden, unter die Gaze in mein Bett zu schlüpfen; doch ließ mich die mir damals fast unerträglich scheinende Gluth, das Geheul der Schakale und namentlich meine aufs Höchste erregte Phantafie keine Ruhe finden. Bei Tagesgrauen sprang ich auf und erfrischte mich, indem ich mir in dem anstoßenden Babezimmer das leidlich fühle Waffer der vortrefflichen Bombayer Leitung über den Kopf strömen ließ. Inzwischen hatte ein Diener des Hotels den Morgenimbig gebracht: Thee, geröstetes Brot und Während ich meinen Thee trank, begannen die in den indischen Hotels üblichen Angebote; als ob fie alle auf diesen Zeitpunkt gewartet, erschienen nacheinander bei mir der Wäscher, der Zeitungsverkäufer, der Barbier, der Munschi (Lehrer des hinduftani) u. f. w. Doch barf ich die Geduld meiner Lefer nicht länger burch eine folche Detailschilderung alltäglicher Rleinigkeiten in Anspruch nehmen.

Um den Weg nach dem Fort zurückzulegen, wo ich regelmäßig mehrfach des Tages zu thun hatte, lag mir eine Linie der Bombayer Pferdebahn sehr bequem, und ich ließ mich von der Benutung derselben nicht durch die Wahrnehmung abschrecken, daß sich wesentlich Eingeborene und Half-castes, aber Europäer nur ganz ausnahmsweise dieser Fahrgelegenheit bedienten. Wit Ueberraschung sah ich, daß selbst die Pferde eine Art Korkhut auf dem Kopf und eine schmale Korkdecke zum Schutz gegen den Sonnenstich trugen. Zur Anknüpfung von Beziehungen war es die denkbar ungünstigste Jahreszeit; denn wer nicht nothwendig durch seinen Beruf an Bombay gebunden war, hatte die heiße Stadt verlassen und eine der kühlen Gebirgsstationen oben in den Ghats aufgesucht, Matheran oder Mahabaleschvar. Die Herren, an welche ich Briese hatte, waren sast sämmtlich in der Sommerfrische, und ich durste es als ein besonderes Glück schäßen, unseren damaligen kausmännischen Konsul, Herrn Heinrichs, Partner der Firma Glade u. Co., anzutressen, der mich von Ansang an mit Rath und That freundlichst unterstützte, mir die zu meiner Reise ersorderlichen amtslichen Einsührungen von der Regierung besorzte und mich auch späterhin durch Besörderung von Sendungen nach Europa und allerhand sonstige Hülseleistungen zu großem Dank verpslichtete.

Bohl keine Stadt der Welt weift eine folde Mannigfaltig= keit hinsichtlich der Nationalität, des Typus und der Tracht ihrer Bewohner auf, als Bombay. Die fiebenhundertsiebzigtausend Einwohner segen fich aus folgenden Sauptgruppen zusammen: Neben mehr als zehntausend Europäern und zweitausend Halfcastes leben über vierhundertfünfzigtausend hindus aus allen Gegenden Indiens — die meiften Mahratten, aber auch viele Gujeratis, Rajputen u. f. w. - an fünfzigtausend Parfis, ein= hundertachtundfünfzigtausend Mohammedaner aller islamitischen Länder, also außer indischen Moslims Perser, Türken, Araber, Afghanen, Belutschis, ferner dreitausend orientalische Juden, taufend afrikanische Reger, mehrere Hundert Chinesen u. s. f. - nicht zu vergeffen eirea dreißigtaufend eingeborener Portugiesen, welche dem Ankömmling vielleicht als der bemerkenswerthefte Faktor dieses finnverwirrenden Rassengewimmels erscheinen; denn mit ihnen kommt er zuerft und am meiften in Berührung, da fammt-Tiche Kellner und Diener der Bombayer Hotels ausnahmslos "Portugiesen" find. Diese aus Goa stammenden sogenannten Portugiesen tragen, obgleich echte Kinder Indiens, in höchst charakteristischer Beise die Merkmale einstmaliger portugiesischer Beimischung an sich; wenn fie europäische Sautfarbe hatten und einen etwas weniger jämmerlichen Körperbau, so murbe fie Jedermann für Romanen halten. Obwohl Christen, sind diese Goanesen ein überaus geringwerthiger Menschenschlag, schmutig, schläfrig, faul, naschhaft, und gerade durch die letzgenannte Eigenschaft unvortheilhaft von den Hindus und Mohammedanern fich unterscheidend, weil fie nicht die religiösen Kastenvorurtheile jener theilen, sondern effen und trinken, was ihre europäischen Herren Dienerstellungen in öffentlichen Lokalen und bei Prigenießen. vaten find das Ziel ihres Ehrgeizes, nur vereinzelt schwingen fie fich dazu auf, einen kleinen Laden oder Aehnliches zu be= Da sie englisch sprechen, ift der europäische Reisende bei seiner Ankunft gewöhnlich darauf angewiesen, einen solchen Goanesen als Diener zu engagiren, der auf der Beiterreise gleichzeitig als Dolmetscher fungirt. Ich habe mich auf meiner Tour bis Benares ohne einen Diener beholfen, den Mangel eines solchen aber mehrfach so sehr empfunden, daß ich das Beispiel nicht als nachahmenswerth hinstellen möchte.

Das Gegenstück zu dieser Rellner= und Dienerraffe der Portugiesen bilden die Parsis, von allen Richteuropäern jener Gegend die geachtetsten, gebildetsten, tüchtigsten und wohlhabenosten Leute. Da sich dieselben mit verschwindenden Ausnahmen dem Kaufmannsstande widmen und seit Sahrhunderten als ausgezeichnete und redliche Geschäftsleute bewährt haben, ist es ihnen gelungen, einen großen Theil des Handels mit Europa für sich zu gewinnen und in vielen Fällen ganz ungeheure Ber= mögen zu erwerben; ein Parfi-Millionar ift in Bombay eine ganz gewöhnliche Erscheinung, und nicht felten hat ein folcher zu wohlthätigen oder öffentlichen Zwecken enorme Summen, eine viertel oder eine halbe Million Mark, beigesteuert. Die Parsis find im Ganzen robuft, von gelblicher Hautfarbe und vollem fleischigem Gesicht. Während die Frauen an ihrer leichten, geschmackvoll farbigen und oft reichen Nationaltracht hängen, welche das Geficht einrahmend vom Scheitel herunterfällt, haben die Männer vielfach ihre weiße dunne Baumwollenkleidung mit europäischer Tracht vertauscht; doch tragen sie den Rock bann regelmäßig glatt und bis an den hals zugeknöpft, auch auf

dem Haupt ohne Ausnahme die unschöne, hohe nationale Ropfbedeckung in schwarzer oder dunkelbrauner Farbe, ahnlich einem Cylinderhut ohne Rrempe und oben nach hinten zu abgerundet. Der civilifirte Orientale überhaupt, gleichviel welcher Nation er angehört, bequemt fich, auch wenn er im Uebrigen europäische Tracht und Sitte angenommen, zulett und höchst ungern zu einer europäischen Ropfbebedung. Die Elite ber Barfis verkehrt in den feinsten englischen Kreisen Bombans. Ich selbst habe auf einer höchft intereffanten Abendgesellschaft bei einem hoben Gerichtsbeamten, Mr. Birdwood, neben einer Barfi-Dame gefeffen, in der ich ein feingebildetes Madden tennen lernte. Dbwohl dieselbe in Europa gereift war, hatte fie doch ihre nationale Rleidung nicht abgelegt; das Gewand aus hellblauer Seide und der kleine, braune, filberdurchwirkte Deckel auf dem pechschwarzen haar waren in der That so kleidsam, daß es der Dame nicht vortheilhaft erschienen sein mag, die europäische Tracht bafür einzutauschen,

Auf die Gefahr hin, meinen Lesern Bekanntes zu sagen, halte ich es für geboten, darauf hinzuweisen, daß die Barfis ein fremdes Element in Indien darftellen; daß sie - wie schon ber Rame lehrt — die Rachkommen persischer Ginwanderer find, welche im zehnten Jahrhundert unferer Zeitrechnung, durch die mohammedanischen Eroberer Perfiens ihrer Glaubensübungen wegen schwer bedrängt, in Indien eine neue Beimath suchten, zuerft auf der kleinen Insel Diu, dann auf dem Festlande von Sier durften fie, freundlich willtommen geheißen, ungestört ihrem Glauben und ihren Gebräuchen leben; und das gaftliche Land hatte die Aufnahme der Flüchtlinge ebenso wenig zu bereuen, als Preußen die der Salzburger und der franzö-Wer die Beimath unter Aufopferung außerer fischen Refugiés. Güter um des Glaubens willen verläßt, bietet damit dem Staatswesen, in dem er ein Aspl findet, immer die Bürgschaft, daß er die ihm erwiesene Wohlthat durch ernste Arbeit zurückzahlen werde. Lange Zeit war das einst als Handelsplat hoch-

wichtige Surat der Mittelpunkt parfischen Gewerbsleißes; als aber im vorigen Jahrhundert der Handel jener Stadt seine Bedeutung verlor und auf Bombay überging, zog er auch die große Masse der Parsis nach sich. Noch heute hängen die Parsis bem von ihrem großen Religionsftifter Zarathuftra (Zoroafter) begründeten Glauben an, der auf einer fo feften ethischen Grundlage ruht und die Aufgabe des Menschen so richtig erfaßt hat, daß er noch nach drei Sahrtausenden die religiösen Bedürfniffe eines Kulturmenschen befriedigen kann. Die Schönheit und Reinheit dieser Religion, deren Rultus in einer Verehrung des Lichtes und des Feuers gipfelt, für welche die Vernichtung schädlicher Thiere nicht, wie für das hinduthum, ein Frevel, sondern ein frommes Werk ift, hat für den Indianisten im Gegensatzu den widerwärtigen modernen Religionsformen der Hindus etwas mahrhaft Erhebendes. Lon den Gebräuchen der Parfis fällt dem Außenstehenden eigentlich nur einer in die Augen, dieser aber verlett das Gefühl des Abendländers tief und befonders Desjenigen, dem der religiöse Entstehungsgrund dieses Gebrauches — der Todtenbestattung nämlich — unbekannt Nach der Lehre des Parsismus ist alles Todte unrein und darf deshalb weder mit dem Feuer noch mit der Erde, welche beibe au bem Reinften und Beiligften gehören, in Berührung gebracht, das heißt also weder verbrannt noch begraben werden. Die Parfis geben deshalb auf Thürmen, die zu dem Zwecke an unwirthlichem Orte errichtet find, die Leichen ihrer Angehörigen ben Aasvögeln zum Zerfleischen Preis. Wenn man die geschäftige Stadt verläßt und die gebirgige, zur Linken von der Back-Ban, gur Rechten von dem indischen Ocean eingerahmte Halbinfel hinansteigt, welche den Namen Malabar-Hill führt, hat man bald das riefige, der Parsi-Gemeinde gehörige Terrain vor sich, auf dem die "Thürme des Schweigens" sich erheben. Nachdem man eine Umfassungsmauer durchschritten, befindet man sich in wilder Felsengegend und fühlt sich stimmungsvoll auf die schaurige Stätte vorbereitet, die man sich zu betreten anschickt.

fteinerne Treppe führt zu einer zweiten Mauer hinauf, wo die Warnung "None but Parsis may enter" nur Denjenigen qurückschreckt, der verfäumt hat, sich die von der Gemeindeverwaltung der Parfis bereitwilligft ausgeftellte Ginlaftarte zu beforgen; ich hatte eine solche durch Palanjee's, meines Wirthes, Bermittelung erhalten. Ein kleines fauberes Gebethaus und hübsche Blumenanlagen bieten dem Eintretenden eine anmuthige Abwechselung der Scenerie, doch führt ihn der parfische Aufseher alsbald auf ungepflegten Wegen durch wildverwachsenes Buschwerk, aus bem man an verschiedenen Seiten die maffiven gedrungenen Thurme hervorragen fieht. Mein Kührer machte mich barauf aufmerksam, daß die Gegend an Schlangen, besonders an Cobras, reich sei und empfahl Achtsamkeit beim Durchschreiten des Grases. Bis auf dreißig Schritt durfte ich einem der Thurme naben, auf beffen Rand ein mächtiger Geier in behaglicher Ruhe faß; er schien noch übersatt von der Rindes= leiche zu fein, welche vor zwei ober brei Stunden beftattet mar. So oft ich die Straße passirte, welche außen vorbeiführt, sah ich bie großen, unheimlichen Bögel diefe Stätte des Todes niedrig umfreisen, die ihnen als ihr öffentlicher Fütterungsplat nur allzu wohl bekannt ift. Die Bestattungsthurme find im Inneren trichterförmig ausgehöhlt und durch unterirdische Leitungen mit Sandgruben verbunden, in welche die entfleischten und von der Sonne getrockneten Gebeine durch den Regen hinabgespult werden.

Wenige Minuten oberhalb der "Thürme des Schweigens" beginnt das Villenviertel, in dem die Europäer zum größten Theil ihre Privatwohnungen haben. Hunderte von Villen, deren jede von einer entzückenden tropischen Garten= oder Parkanlage umgeben ift, sind hier mit einem Komfort ausgestattet, der nicht versehlen wird, jeden Reuling zu überraschen. Bon verschiedenen Punkten auf Malabar-Hill genießt man eine Aussicht, die ihres= gleichen in wenigen Städten der Welt haben wird. Der Blick gleitet über einen Wald von majestätischen Kokospalmen in der

nächsten Nähe und über die weite Stadt an dem blauen Meere hin zu den herrlich beleuchteten Hügeln der nahen Inseln und des Festlandes. Und doch gelangt man, zumal in der heißen Zeit, schwer zu einem ungetrübten Vollgenuß der überwältigensden Großartigseit der Natur und aller Bequemlichseiten, die das dortige Leben bietet. Malabar-Hill ist mit Giftschlangen derart insicirt, daß alljährlich in jedem Hause und jedem Garten deren mehrere getödtet werden; und des Abends hört man die Diener, die aus den Villen ihrer Herren sich zu ihren Wohnungen in der Stadt heimbegeben, beständig mit metallbeschlagenen Stöcken auf die gepflasterten Straßen stoßen, um etwaige Reptilien zu verscheuchen.

Den zweiten Tag nach meiner Ankunft in Bombay, einen Sonntag, verlebte ich, einer freundlichen Einladung des Herrn Heinrichs entsprechend, in beutscher Gesellschaft auf ber Billa ober — nach indischer Ausdrucksweise — in dem Bungalow meines liebenswürdigen Landsmannes, der mir auf einer Spazier= fahrt am Nachmittage die feltenen Schönheiten von Malabar= Sill und Umgegend zeigte. Gine Unmenge eleganter Bagen mit europäischen und nicht-europäischen Insassen rollte auf ber Kahrstraße dahin, welche von Malabar-Boint, der äußersten Spite ber Halbinsel, die Rufte des indischen Oceans bis nach Breach-Candy, einem neuen Villenviertel, hart am Meere entlang läuft. In nächster Nähe von Malabar-Point befindet fich ein kleines Hindu-Dorf, Balkeschvar mit Ramen, welches einen berühmten Schiva-Tempel befitt und im Ansehen großer Heiligkeit steht; denn nach der Legende hat Rama auf dem Zuge nach Ceplon daselbst eine Nacht verweilt. Auf meine Bitte machte Herr Heinrichs dorthin einen Abstecher mit mir, und zum ersten Mal bot sich meinen Augen der Anblick indischer Büßer, die mit Asche und Staub bedeckt vor ihren gebrechlichen hütten am Wege saßen. Die nächste Umgebung des Tempels ist höchst charafteriftisch: ein nach indischer Beise im Quabrat ummauerter Teich, zu dem von allen Seiten Stufen hinunterführen — die

Sage läßt ihn durch einen Pfeilschuß Ramas aus dem Erdboden hervorgezaubert sein —, ist von Bäumen, von kleinen weißen Tempelbauten und den grotesten Bohnhäusern der Tempelbrahmanen umgeben. 3ch hatte in Erfahrung gebracht, daß in einem der häuschen unfern des Teiches ein berühmter indischer Gelehrter wohne, der namentlich als Epigraphiker verdienstvolle Dr. Bhagvanlal Indraji; man zeigte uns die Wohnung desselben, und ohne Befinnen ftiegen wir die schmalen holztreppen hinan, um ben vortrefflichen Mann in seiner Studirftube aufzusuchen, obgleich es, was mir damals noch unbekannt war, nicht Sitte ift, seine indischen Fachgenoffen so sans facon zu überrumpeln. Bhagvanlal kannte Arbeiten von mir und äußerte seine Freude über unseren Besuch in so lebhafter Weise, daß wir nicht zu be= sorgen brauchten, dem alten Herrn ungelegen gekommen zu sein, ber mit seiner großen Brille ber Typus eines richtigen Gelehrten war. Seine Wohnungsräume waren von der denkbarften Enge und Einfachheit, die Bibliothet bagegen fo reichhaltig und werthvoll, daß mancher europäische Sanstritist auf den Besit einer folden stolz sein könnte. Schon Tags darauf besuchte mich Bhagvanlal auf mehrere Stunden in meinem Hotel und zeigte mir fpater die Sammlungen der Affatischen Gesellschaft. Bu meinem schmerglichen Bedauern brachten englische Blätter zu Anfang vorigen Jahres die Nachricht von dem Dahinscheiden des verdienstvollen Mannes.

Bombay besitzt mehrere einheimische Theater, in denen an zwei oder drei Abenden in der Boche gespielt wird; eines derselben, ein nach europäischem Muster gebautes Hindu-Theater, besuchte ich, als ich am Ende meiner indischen Reise wieder nach Bombay zurückgekehrt war, und sah das beste der indischen Dramen, die Sakuntala des großen Dichters Kalidasa, in einer so kläglichen Beise verhunzt, daß ich mich öfters versucht fühlte, die Aufführung für eine Parodie zu halten. Das Stück war vollssprachlich bearbeitet und wäre nach unseren Begriffen als Oper zu bezeichnen gewesen. Das Orchester bestand aus drei

rechts auf der Buhne hockenden Runftlern, welche auf mißtönenden Inftrumenten dieselben unmelodiösen Takte unabläffig wiederholten; fo klang es wenigstens für europäische Ohren, obwohl, wie mir gefagt wurde, die Mufit des ganzen Stuckes geschrieben mar, also eine regelrechte Komposition vorlag! Das Vorspiel, das nach dem Original kaum zehn Minuten beanipruchen wurde, mar so lang ausgesponnen, daß es volle drei= viertel Stunden mährte. Der gleichförmige näselnde Singfang hatte mich im Berein mit der erstickenden hipe um ein haar schon por bem Beginn des eigentlichen Studes aus dem Theater getrieben, als glücklich die scenische Beranderung ein= trat und der König mit seinem Wagenlenker "auf dem eilenden Wagen hereinbraufte", das heißt mit ein paar muthwilligen Sprüngen auf die Bühne hopfte; alles Uebrige, Rog und Bagen, war dadurch angedeutet, daß der Bagenlenker — eine große englische Beitsche in ber hand hielt. Wie fich die beiden Männer nun gegenseitig darauf aufmerksam machten, daß in Folge bes eiligen Laufes der Roffe die Gegenden dahinschwänden und fie ber verfolgten Bazelle immer naber famen, mahrend ber Ronig in seinem dunkelgrunen Sammetjaquet, feinen rothkarrirten Aniehosen und weißen Strumpfen als ein Urbild eitler Gespreiztheit baftand: auf einer europäischen Dorfbuhne hatte man es beffer aemacht. Von einem Zusammenwirken der Schauspieler war gar keine Rebe; wenn ber Gine fprach, respektive nafelte, thaten bie anderen Betheiligten, fo lange fie nichts zu fagen hatten, als ob die Sache fie gar nichts anginge. Wenn der Dichter hätte sehen können, was aus der sinnigen ersten Begegnung des Königs mit der Sakuntala und ihren Freundinnen von den Bombaper Künftlern gemacht wurde! Ohne sich anzublicken, faßen die brei Mädchen und in einiger Entfernung der Rönig mit untergeschlagenen Beinen auf bem Boben, und Jeber plärrte los, sobald die Reihe an ihn kam. Und doch war das Bublitum so bankbar! Das beste Theaterpublikum bes hinduthums! Das Haus war überfüllt, namentlich der erfte Rang und die Logen dicht mit Frauen besetzt, welche mit der gespanntesten Aufmerkfamkeit folgten und den Darftellern reichen Beifall zollten. Als gegen den Schluß des ersten Attes die Sakuntala mit ihren beiden Freundinnen den König verläßt, fann dieser den Gedanken der Trennung nicht faffen: er läuft, die Geliebte suchend, wie toll auf der Bühne herum und quet auch in den Brunnen hinunter, aus dem die Mädchen vorher das Wasser zum Begießen der Blumen heraufgewunden. Und über diesen erbärmlichen Wit tobte das Haus vor Vergnügen. zeichnend war es, daß ein Beifallsfturm losbrach, als der König, nachdem er auf die Bitte der Einfiedler die Verfolgung der Gazelle eingeftellt, sein Saupt senkte, um von dem alten Asketen gesegnet zu werden. So sehr liegt noch dem heutigen Sindu, felbst in dem aufgeklärten Bomban, die Verehrung vor ben Brahmanen und speziell vor dem Asketenthum im Blute. Als um halb elf Uhr der erfte Aft zu Ende war, hatte ich genug und verließ, in Schweiß gebabet, das Theater; der Schluß der Vorstellung wurde um drei Uhr Morgens erwartet. Richt unerwähnt will ich übrigens laffen, daß sämmtliche Frauenrollen auf dem indischen Theater von Männern gegeben werden, und daß die Sakuntala, als echt indische, üppige Schönheit drapirt, eine ausgezeichnete Maske war.

Es würde meine Leser ermüden, wenn ich ihnen alle Sehenswürdigkeiten von Bombay einzeln vorsühren wollte: die am Eingang dieses Aussatzs genannten offiziellen Gebäude, die gelehrten und wohlthätigen Anstalten, die ungeheuren luftigen Markthallen, welche einen Raum von sechsundfünfzigtausend Duadratsuß bedecken und nach demselben Muster wie in den europäischen Großstädten konstruirt sind, die endlosen Baum-wollenlager mit ihren hydraulischen Riesenpressen in dem geschäftigen Stadttheil Colaba und alle die anderen Stätten, die ich in dem blendenden Lichte der tropischen Sonne oder des Abends bei elektrischer Beleuchtung gesehen. Nur eine Anstalt möchte ich als besonders merkwürdig hervorheben, in welcher das

Princip des Thierschutzes eine fast zu weit gehende praktische Bethätigung gesunden hat: Pinjra-Pol, das große Thiershospital von Bomban. Der Besuch desselben war mir als highly disgusting dringend widerrathen worden, doch sand ich, obwohl einzelne Anblicke allerdings abschreckend genug waren, die Schilderungen im Allgemeinen übertrieben. In Pinjra-Pol werden nicht nur kranke Thiere geheilt, sondern auch leistungssunsähige und verkrüppelte unentgeltlich dis an ihr Ende verpstegt; die geräumigen Höse der Anstalt zerfallen in zahlreiche Abtheilungen, in welchen die leidende Thierwelt gattungsweise untergebracht ist: Pferde, Rinder, Büffel, Esel, Hunde, Schafe, Biegen, Affen, Gestügel u. s. w.

Das glühende Verlangen, die berühmten Felsentempel auf ber Infel Clephanta zu feben, bas mich von dem erften Tage meines Aufenthalts in Bombay erfüllte, mußte ich fast eine Boche zügeln, da keine regelmäßige Verbindung mit Elephanta eriftirt. Man benutt zu bem Ausfluge die Dampfbarkaffe bes Esplanade-Hotel und muß der namhaften Rosten wegen abwarten, bis fich minbeftens vier ober fünf Personen gemelbet Endlich konnte ich in der Gesellschaft zweier englischer Chepaare eines Morgens um fieben Uhr auf dem Miniatur= dampfer erwartungsvoll die Fahrt von Apollo-Bandar aus an-Nach fünf Biertelftunden langten wir bei dem bertreten. gigen, bewaldeten Eiland an und hielten vor der langen Reihe riefiger glatter Steinblocke, welche zur Zeit ber Ebbe die Baffage durch den Uferschlamm ermöglichen. Bon den Steinftufen, die nach dem großen Felsentempel führen, hat man eine Ausficht auf das Meer und die nahen Infeln Trombay und Salfette, welche mich aufs Sochste entzückt haben wurde, wenn die fürchterliche Sonnengluth, in ber man ben schattenlosen Weg hinauffteigen muß, mir nicht nahezu bas Bewußtsein geraubt hätte. Tropdem ich mir nach dem Borbild meiner Reisegesell= schaft ein neit Seewasser getränktes leinenes Tuch so auf ben Ropf unter ben Korkhut gelegt hatte, daß das Genick von dem=

selben mitbebeckt war, und mich außerdem durch einen kräftigen Schirm gegen die Morgensonne zu schützen suchte, pochte bas Behirn in einer beängstigenden Weise. So schritt ich teuchend die Steinstufen hinan, um plöglich ein paar Schritte zurückzuprallen; benn vor mir ringelte fich eine Schlange, die allerbings, ehe ich recht zur Befinnung tam, bas Beite suchte und hinter Steinblöcken verschwand. Meine Mittheilung erregte bei ben nachfolgenden Damen begreifliche Befturzung, und ber eine Engländer, ein gewiegter Anglo-Indier, welcher einen handfesten Stock bei fich hatte, übernahm von nun an die Kührung. der That kam derselbe, noch bevor wir die zehn Minuten Weges bis jum Eingang des Söhlentempels zurückgelegt hatten, in die Lage, zwei Schlangen zu erschlagen. Mit ein paar blitartigen, wohlgezielten hieben zerbrach er den in Todesangst fich haftig bäumenden Reptilien das Rückgrat und zerquetschte ihnen dann, als fie gefnickt balagen, in größter Gemutheruhe mit ber Spike bes Stockes die Röpfe. Elephanta wimmelt derart von Schlangen, daß allein von dem dort stationirten Bächter, einem Halfcaste, jährlich über zweihundert getödtet werden. Für mich war dieser Anfang recht ermuthigend, und doch sollte mehr als ein Jahr vergehen, bis ich wieder — es war bei einem abendlichen Spaziergang auf der Allahabad Road vor Benares - eine Schlange antraf, für welche meine auf Elephanta erworbenen Renntnisse in der Handhabung des Stockes verhängnisvoll werden sollten. — Selbst wenn man früher Anfichten des großen Söhlentempels gesehen, ift der erfte Anblick desselben boch von überraschender Wirkung: in wildromantischer Lage gahnt er dem Ankömmling entgegen, der die Empfindung hat, als habe der Fels keinen halt und muffe die höhle erdrücken. Säulenreihen find vollständig herausgebrochen und die inneren ebenso wie die Skulpturen an den Wänden, welche die verschie= densten Gestalten und Scenen der indischen Mythologie veranschaulichen, seiner Zeit von den Portugiesen mit muthwilligen handen verftummelt. Aber vielleicht wurden die Felfentempel in wohlerhaltenem Zustande nicht einmal den grotesten Gindruck machen, den jest die Trümmer hervorrufen.

Nachdem wir die Hauptgrotte besichtigt, begaben wir uns, burch die kühle Höhlenluft erfrischt, noch zu einer der kleineren, über die Insel verstreuten, welche man auf einem höchst beschwerlichen Bege erreicht. Das Gras und Gefträuch, durch welches wir, einen Berg hinansteigend, zu waten hatten, reichte bis an die Hüften, und alle Augenblicke blieben die Kleider an Dornen und Katteen hängen. Dabei erfolgte der Marsch mit äußerster Vorsicht; Aller Blicke richteten sich prüfend nach vorn und zur Seite, und in jeder Minute hörte man mehrfach die Frage: No snake? Das Betreten des kleineren Tempels, deffen Anblick die Beschwerden des Weges kaum lohnt, erlaubte der uns führende Beamte nicht, weil hinter ben Mauern so viele Cobras hausen sollen, daß jeder Schritt dort mit der größten Lebensgefahr verbunden ift. Geiftige Spannung bei tropischer hite war mir damals noch etwas so Ungewohntes, daß ich, als die Stunden des Aufenthalts auf Elephanta abgelaufen waren, aufs Aeußerste erschöpft wieder auf der Dampfbarkaffe anlangte und sofort an Bord berfelben in einen tiefen Schlaf verfiel, aus dem ich erst bei der Ankunft in Bomban gegen Mittag geweckt wurde.

Noch ein anderer Ausstug pflegt in dem Programm des Besuchers von Bombay zu stehen: die sechsstündige Fahrt nach Poona, der alten Hauptstadt der Mahratten, welche wegen ihrer gesunden Lage auf dem Hochplateau heutzutage das Hauptsquartier der Bombayer Armee und Sitz einer der bedeutenosten gelehrten Anstalten Indiens, des Deccan College, ist. Die Fahrt über die Ghats ist reich an großartigen landschaftlichen Ausblicken, Poona selbst dagegen von einer dei größeren indischen Städten so seltenen Langweiligkeit, daß Jeder, der nicht militärische oder fachwissenschaftliche Interessen verfolgt, nach einem eintägigen Aufenthalt von Poona genug haben wird.

3. Die indischen Prachtstädte.

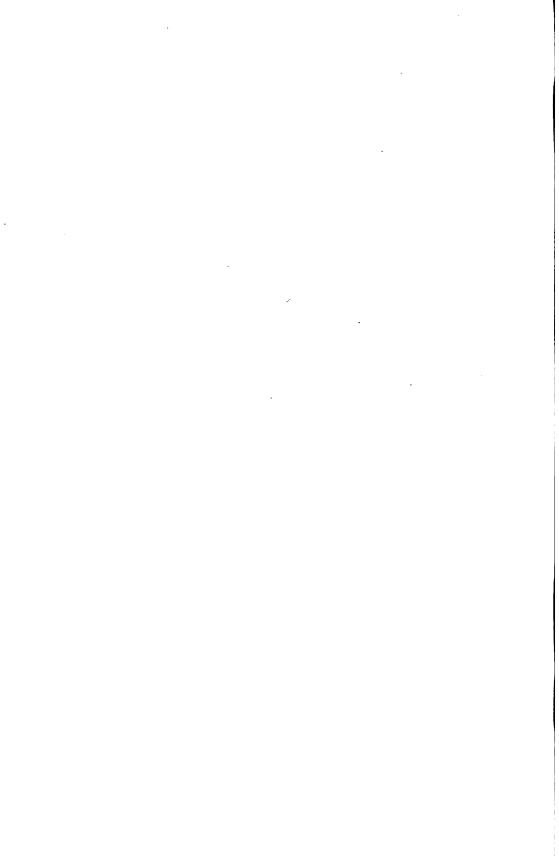

Non Bombay hätte ich mit Benutzung der die Halbinsel burchfreuzenden Great Indian Peninsular Railway, auf welcher der Reisende mit dem Schnellzuge Calcutta nach dem Ablauf ber britten Racht erreicht, in breiundvierzig Stunden nach meinem Bestimmungsorte Benares gelangen können. Doch burfte ich, wenn meine Reisekasse mir auch eine möglichste Beschleuni= gung zur Pflicht machte, die Gelegenheit nicht vorübergeben laffen, die altberühmten indischen Prachtftadte zu feben. Der Umweg durch die Rajputana bedeutet im Ganzen eine Bahnfahrt von fünfundsiebzig Stunden. Da auf der Linie, wie auf indischen Bahnen überhaupt, nur ein durchgehender Schnellzug täglich furfirt, die Benutung der anderen Büge aber wegen der außerordentlichen Langsamkeit für den europäischen Vaffanten ausgeschlossen ift, fann man fich für die Befahrung der einzelnen Theilstrecken eine konvenirende Tageszeit nicht wählen; die Weiterreise nuß bald bei Tage, bald bei Nacht angetreten werden.

Die Abfahrt von Bombay erfolgt acht Uhr Abends, und schon nach wenigen Stunden empfindet man Ende Oktober wohlthuend, daß man in zu dieser Jahreszeit erheblich kühlere Gegenden kommt. In der Nacht passirt der Zug Surat, Bharoch, Baroda und eilt, nachdem er früh Morgens den Fluß Mahi auf einer imposanten Eisenbahnbrücke überschritten, durch die grünen Felder und Waldungen des fruchtbaren Gujerat

dahin. Die Begetation dieser nördlichen Gegenden unterscheidet fich von derjenigen Bombays beträchtlich. Anstatt der luftigen Rokospalmen und der anderen Gewächse, durch welche die tropische Landschaft ihren eigentlichen Charakter erhält, herrschen hier Baumsorten vor, welche uns mehr an die nördliche Bone Dazu macht fich ber außerordentliche Affenreichthum Gujerats bemerkbar, durch den nicht nur Feld und Bald, sonbern auch Dorf und Stadt belebt werden. Die muntere Gesellschaft tummelt fich auf bas Ungenirteste in der Nähe bes Bahnförpers und scheint an den Anblick des vorbeieilenden Ruges völlig gewöhnt zu fein; ja, einmal fah ich etwa ein Dupend großer Burschen mit urkomischen Bewegungen gegen ben Bug heranspringen, als wollten fie mitgenommen werben. Gegen neun Uhr tauchen die Minarets von Ahmedabad auf, und wenige Minuten später fährt man in den geräuschvollen Bahnhof ein. Es ift schwer, Worte zu finden, um den Tumult zu beschreiben, der die Bahnstation einer volkreichen indischen Stadt furz vor Abgang eines Zuges erfüllt. Die Eingeborenen benuben die Eisenbahn in so ausgiebigem Mage, daß die Bagen ber dritten Rlaffe, in der man sehr billig, ungefähr um ein Siebentel des Fahrpreises der ersten Rlasse, reift, fast ausnahms= los überfüllt find; nur diftinguirte Natives fieht man in der zweiten, fehr wenige in der erften Rlaffe. Wenn die Massen unter garmen und Schreien auf ben Bug losfturmen, von einem vollgestopften Wagen zum anderen sich schiebend, ist die Luft von einem Brausen erfüllt, das, durch die Verdachung des Perrons concentrirt, dem Getofe der Meeresbrandung vergleichbar ist. Erschallen nun gar dazwischen die schrillen Tone der Abfahrtsfignale, die durch hammerschläge auf herabhängende Metallftäbe erzeugt werden, so glaubt man in ein wahrhaftes Pandämonium gerathen zu sein.

Ahmedabad, die Hauptstadt Gujerats, am Ufer der Sabarmati gelegen, ist im Jahre 1413 von Ahmed Schah gegründet, dem zweiten Herrscher aus der selbständigen Dynastie der mohammedanischen Könige von Gujerat. Doch beginnt die Blüthezeit der Stadt erst in der zweiten Salfte des sechzehnten Sahrhunderts, nachdem fie von Kaiser Atbar erobert und dem großen indischen Reiche einverleibt wurde. Damals nahm der Sandel und das Runftgewerbe von Ahmedabad einen folchen Auffcmung, daß die Stadt eine der reichsten, schönften und bevolfertsten Indiens murde; fie gablte in jener Beit 900 000 Ginwohner, während fich heute nach den Leiden, welche im porigen Sahrhundert die verschiedenen Erstürmungen durch die Mahratten. Mohammedaner und Engländer und die Unruhen des beftandi= gen Berricherwechsels über die Stadt verhängten, die Bevolkerungsziffer auf taum 130 000 beläuft. Davon befteht etwa ein Fünftel aus Mohammedanern, der Reft aus hindus, die faft durchaus ihrem Glauben nach Jaina find. Da die europäische Gefellschaft fich auf die kleine Bahl ber englischen Beamten und Offiziere beschränkt, ift ein neuer Sahib, wie ich bei meiner ersten Kahrt durch die Stadt merken konnte, eine Art Ruriosität, welcher die Leute nachschauen. — In Ahmedabad existirt weber ein Hotel noch auch ein Absteigequartier für Reisende; nur in dem Bahnhofsgebäude find zwei Zimmer für den Aufenthalt europäischer Paffanten eingerichtet. Ich hatte es mir in einem von diesen so bequem gemacht, als es unter den obwaltenden Umständen möglich war, konnte dasselbe aber nach wenigen Stunden gegen den ichonften Wohnsit ber Stadt vertauschen; denn kaum hatte ich dem Rollektor von Ahmedabad, dem ersten Verwaltungsbeamten des Diftrikts, Mr. Boeven, meine Empfehlungen aus Bomban überreicht, als mich berfelbe mit der gewinnenden Freundlichkeit, die so viele hochgestellte Englander auszeichnet, in fein Saus lub. Mein zweitägiger Aufenthalt in Ahmedabad murde fehr viel weniger genugreich gewesen sein, wenn ich die Sehenswürdigkeiten der Stadt nicht unter der Leitung ihres kunftsinnigen und liebenswürdigen Oberhauptes besucht hätte, durch deffen Vermittelung ich auch die Bekannt= schaft zahlreicher hervorragender Eingeborenen machte.

dem Reichthum Ahmedababs an architektonisch intereffanten Bauwerken wird man eine Vorstellung gewinnen, wenn ich erwähne, daß die Stadt gegen zweihundert Jaina-Tempel und etwa fünfzig Moscheen enthält. Die Kulle des Schönen, die von der einstigen Pracht eine deutliche Vorstellung erweckt, ist in Ahmedabad so groß, daß man wahre Schmucklästchen mohammedanischer Baukunft, die zu sehen man in anderen Lanbern meilenweit reisen würde, bis jest bort so wenig beachtet hat, daß fie — von den bekannten Sandbuchern ganz zu schweigen - in keiner officiellen Lifte notirt find. Der weiße Marmor jener Gegend, der das Material zu den Prachtbauten geliefert hat, ist von den Rünftlern bis in das kleinfte Detail hinein mit einer Geschicklichkeit und Ausbauer bearbeitet, die in Anbetracht des sproben Steines die hochste Bewunderung verbient. Man stelle fich ein Fenfter vor, das aus einer vielleicht tausendfach durchbrochenen Marmorplatte besteht, jede Reihe von Carrés nach einem anderen Mufter mit der denkbar größten Accurateffe auf beiden Seiten ausgemeißelt, dann ein quadrati= sches Gebäude, das bis zu dem tuppelgekrönten Dach ledialich aus solchen Fenftern besteht, durch beren viel tausend Deffnungen das grelle Tageslicht wohlthuend gedämpft, aber doch in voller Rlarheit hereinfällt — und man hat die "Perle von Ahmedabad", bas Maufoleum ber Rani Sipri, der Lieblingsgemahlin bes Gründers der Stadt, vor sich. Aehnliche Proben von pierced marble-work, Wunderwerke der Steinmetkunft, findet man durch die aanze Stadt verstreut. Vor Rani Sipri's Moschee fesseln ben Beschauer nicht nur solche durchbrochene Fenfter, sondern auch die Ectpfeiler mit ihren herrlichen Proportionen und mit bem überreichen Schmuck, ben der Meißel aus dem Block herausgearbeitet hat, als ware diefer nicht Marmor, sondern Holz Die noch heute in Ahmedabad gepflegte Kunft der Holzschnitzerei ist in der That dort derart zu Hause, daß man auf Schritt und Tritt in den Straßen Erzeugniffe derfelben bewundern tann, und gewiß find nicht felten Mufter auf Steinplatten und Marmorfäulen übertragen, die zuerft in Holz ausgeführt wurden.

Die großen berühmten Moscheen, Jum'a Massid, Schah Alam und wie fie alle heißen, der ungeheure Rankaria-Teich, einer der größten funftlichen Seen in Indien, den man auf einem Damm durchschreitet, um nach einer in der Mitte gelegenen, mit prächtigen Gartenanlagen und dem Sommerhaus eines moslimischen Despoten geschmückten Insel zu gelangen, die zahllosen Affen und Papageien, welche alle diese Stätten beleben, die Büffelherden und beladenen Rameele auf den Straßen — all das zusammen verleiht Ahmedabad einen so märchenhaften Charafter, daß man dort das Bild einer orientalischen Stadt, wie man es in der Jugend durch die Erzählungen aus tausend= undeiner Nacht gewonnen, verkörpert findet. Ich habe in Indien taum ein fo ichones Verhältniß zwischen der Bevolkerung und den Vertretern der englischen Herrschaft wiedergefunden, als dasjenige mar, in welchem Mr. Boeven zu dem Bolke von Ahmedabad ftand. Die Festigkeit des Wesens, gepaart mit großer Milde und Freundlichkeit, schien diesem ausgezeichneten Beamten eine allgemeine Liebe erworben zu haben. Wenn wir an einem volkreichen Plate den Bagen verließen, mit respett= vollen Grüßen und Verneigungen von der Menge empfangen, während Mr. Boeven ihr fein freundliches "Bahut Salam" (Biel Friede!) zurief, mit den Nächststehenden harmlose Gespräche anknüpfte und mich erröthen machte, indem er von mir erzählte, "Mahapandit Wilayet se aya", daß "ber große Gelehrte aus Europa gekommen fei", dann zeugten nicht allein die Mienen des Volkes, fondern auch die Blumen und Sträuße, welche man uns brachte, von der außerordentlichen Popularität des Rollektor Sahib. An verschiedenen, sonst von Europäern wohl kaum besuchten Plagen, zu welchen Mr. Boeven mich hinführte, fand biefer mancherlei Unordnungen vor. Viele Eingeborene hatten fich öffentliche Orte zu privaten Zwecken angeeignet, Webereien und sonstige Sandwerksstätten waren in unbenutten Moscheen ein=

gerichtet, arme Familien wohnten und kochten in Mausoleen. Mr. Boeven war entschlossen, diese Zustände abzustellen, doch war mir die Vorsicht bemerkenswerth, mit welcher er dabei meinte zu Werke gehen zu müssen; anstatt selbst oder durch seine Polizeiorgane den Besehl zur Räumung dieser Plätze zu geben, sprach er davon, eine dahingehende Verfügung von höherer Stelle zu erwirken, um sich durch diese zu becken.

Unter den Eingeborenen, welche ich in Ahmedabad kennen lernte, war mir ein Jaina-Millionär, Rao Bahadur Maganbhai Sathifingh, besonders amufant. Der Rollektor hatte dem Manne schriftlich mitgetheilt, daß ich seine Bekanntschaft zu machen und ben berühmten, von seiner Mutter gestifteten Tempel zu sehen wünsche; baraufhin empfing mich hathisingh im Beisein seiner Söhne mit untergeschlagenen Beinen vor seinem Sause. sprach zwar englisch, überraschte mich aber im Uebrigen burch die Unmanierlichkeit seines Wesens, da ich mir von einem Manne, ber fich einer so angesehenen Stellung in der Gemeinde ber Jaina erfreut, eine ganz andere Vorstellung gemacht hatte. Nachdem ich mit möglichster Ernsthaftigkeit Sathisinghs Fragen über meine heimath, ob Rönigsberg in Wien läge, ob es in Deutschland viele Schulen gabe, ob noch etwas Anderes als Englisch in denselben gelehrt würde u. s. w., zu beantworten gesucht hatte, führte mich der Mann, mit anerkennenswerther Beharrlichkeit auf den Boden spuckend, durch seine Webereien und Holzschneidewerkstätten, in welchen wahre Prachtstücke dieser Techniken, denen die Hathifingh-Familie ihren Reichthum verdankt, zur Schau standen. Als guter Geschäftsmann ließ Hathisingh nicht ab, mich aufzufordern: "buy this! buy that!" und nannte dabei so schwindelhafte Preise, daß meine gesammten Reisegelder nicht ausgereicht haben würden, wenn ich auch nur die Hälfte seiner Offerten acceptirt hätte. Schließlich ftieg er bis zu "buy something!" herunter und wollte sich schwer davon überzeugen lassen, daß ich keine Schränke und Teppiche mit mir durch ganz Indien schleppen könne. Der älteste von seinen

Söhnen, der im Elphinftone-College in Bomban etwas Sansfrit studirt hatte, fragte mich, ob die Religion des Beda, der alten heiligen Literatur ber Brahmanen, die meinige sei, fügte aber gleich hinzu, ich solle nicht glauben, mas die Brahmanen sagen, daß der Beda ungeschaffen und von Gott offenbart sei; benn Professor Peterson lehre in Bomban, die Lieber des Beda seien ebenso gut wie alle anderen Bücher von Menschen verfaßt. Ich dankte dem gelehrten Jüngling für diese Mittheilung und versprach, fie mir zu Rute zu machen. Darauf wurde ein jungerer Sohn beauftragt, mich nach dem Familientempel por dem Dehli-Thore zu geleiten. Auf dem Wege dorthin äußerte der Rnabe sein Erstaunen barüber, daß ich ein Sahib sei und boch kein Engländer sein wolle, lehnte aber meine Erklärungen über die Verschiedenheit der europäischen Nationen als nicht wissens= werth mit dem Bemerken ab: "Bei uns wird jedenfalls nur Geschichte Englands gelehrt."

Der Hathifingh=Tempel, der schönfte unter den Jaina=Tempeln von Ahmedabad, macht mit seinem Reichthum an Säulen aus schneeweißem Marmor einen glanzenden Eindruck. Die Großmutter meines Kührers hatte ihn zum Andenken an ihren verftorbenen Gatten für 900 000 Rupien (= 1 800 000 Mark) \*) erbauen laffen, von welcher Summe ein großer Theil durch die kostbaren Juwelen verschlungen sein muß, mit denen die Jina-Bilder im Innern mahrhaft überladen find. Bor dem Betreten bes Tempels wurde ich aufgefordert, mich auf eine Treppe zu seben, um mir die Stiefel ausziehen zu laffen - ein Aft, durch welchen ein großer Haufe neugierigen Bolkes angelockt wurde, bem meine hohen preußischen Schäftenftiefel eine Rarikatur ber Fußbekleidung zu sein schienen. Um feinen Respekt zu bezeigen, entblößt man im Orient die Füße und behält das Haupt bedeckt. Wenn ein Eingeborener beim Betreten eines Hauses

<sup>\*)</sup> Seut zu Tage ist ber Kurs ber Rupie bis auf 1 Mark 50 Pfennige herabgesunken.

ben Turban abnimmt ober es unterläßt, die Schuhe auszuziehen, beabsichtigt er damit eine arge Beleibigung.

Das Allerheiligste im Mittelpunkte des Tempels war mit ähnlichem Brimborium ausgestattet, wie man es nicht selten in katholischen Kirchen anwendet, um Reliquien mit dem nöthigen Nimbus zu umgeben. Eine schwere Thür wird langsam geöffnet, Duft von Sandelholz und verbrennenden Räucheressen strömt aus dem Inneren heraus, und im Halbdunkel erscheinen den Blicken die vierundzwanzig Jina, von denen nach der Meinung der Jaina dreiundzwanzig in unvordenklichen Zeiten dem historischen Jina, dem gegen 500 v. Ehr. in dem Städtchen Pava in Nordindien geborenen Begründer dieser dem Buddhismus sehr ähnlichen Keligion, vorangegangen sind: Marmorsiguren in der bekannten hockenden Stellung, eine genau wie die andere aussehend, nur daß der Haupt-Jina in der Mitte erheblich größer ist als die anderen und den Beschauer mit sunkelnden, aus glißerndem Glas gesertigten Augen anstarrt.

Eine Bahnfahrt von fast vierundzwanzig Stunden bringt den Reisenden von Ahmedabad nach Jeppur, der bedeutendsten Stadt in der Rajputana. Nach fünfstündiger Fahrt verläßt man in Palanpur das britische Territorium, um mit mäßiger Fahrgeschwindigkeit auf der einspurigen Rajputana-State-Railway das Gebiet mehrerer einheimischer Staaten zu durchkreuzen. Den ganzen Nachmittag und Abend bis zum hereinbrechen der Nacht behält man die Berge der Aravali-Kette zur Seite, deren höchste Erhebung, Wount Abu, 5650 Fuß hoch, zur Sommerfrische für Europäer eingerichtet ist.

Wenn man aus der alten Moslim- und Jaina-Stadt Ahimedabad in das moderne, mit fast mathematischer Regelmäßigkeit erbaute Jeppur, die jehige Hauptstadt des nach ihr benannten Fürstenthums, versetzt wird, ist der Kontrast einer der überraschendsten, die man sich denken kann. Durch lange,

gerade und breite Strafen fährt man dahin, um rechts und links lauter gleichartige Häuser eines halb europäischen, halb indischen Bauftils zu sehen, von oben bis unten roja angestrichen und mit weißen Bergierungen geschmückt. Ich hatte ben Gin= druck, als ob gang Jeppur mit Himbeersaft begoffen mare. Aber welch ein Leben in diesen Straßen und welch ein Volk! Stolz und frei, mit königlicher Haltung, das kühne, markige Antlit von einem pechschwarzen wallenden Barte umrahmt, schreitet der Rajpute einher, als ob ihn keinen Augenblick das Bewuftsein seiner edlen Abstammung von den alten arischen Rriegergeschlechtern verließe. Es ist die einzige indische Raffe, die ich als schön bezeichnen kann, auf fie aber wende ich die Bezeichnung im besten Sinne des Wortes an, trot Mantegazza, ber in seinem Buche über Indien sagt, daß die Physiognomie des Rajputen die eines reißenden Thieres sei. Ein hübsches Seitenstück zu seiner Behauptung, daß die Aboriginer-Raffe der schwammigen, aufgedunsenen Bengalen den reinsten arischen Typus repräsentire!

Im Nahre 1728 hatte der wegen seiner astronomischen und mathematischen Gelehrsamkeit berühmte Maharaja Siwai Jai Singh II. die auf einem Bergrücken gelegene uralte Hauptstadt seines Reichs. Ambir, verlaffen und in der nahen Ebene das heutige Jeppur, die "Siegesftadt", gegründet. Von ihm berufene italienische Architekten sind für das höchst originelle, aber einer Rajputen-Sauptstadt nicht ganz würdige Aussehen der Stadt verantwortlich. Große Verdienfte um Jeppur hat sich der vor= lette, vor einigen Sahren verftorbene Maharaja erworben, bem die Stadt, welche jett gegen 150 000 Einwohner zählt, ihre Gasbeleuchtung, ein gutes Museum, eine Kunftgewerbeschule und einen ganz nach abendländischem Muster angelegten großen öffentlichen Garten verdankt. In der Mitte dieses Stadtparkes spielt allabendlich die zwar aus Eingeborenen zusammengesette, aber europäisch geschulte Hoffapelle bes Maharaja, welche ichon feit Mitte der fechsziger Jahre — wie ich durch Bufall erfuhr —

unter ber Leitung eines beutschen Kapellmeisters, eines Herrn Böfer aus Braunschweig, steht. Ich freute mich, mitten in der Rajputana mit einem ganz zufällig entdeckten Landsmann ein paar deutsche Worte sprechen zu können.

Im Centrum von Jeppur befindet fich der riefige Rönigs= palaft, zu bem man über einen weiten hof burch ein architektonisch nicht unschönes, aber mit allerhand Arabesten und sonfti= gen Malereien, abgeriffenen Darftellungen aus der indischen Mythologie, Thierwelt und Begetation zu bunt bemaltes Gin= gangsthor gelangt. Die Erlaubniß zu einem Besuche ber Privat= bibliothek des Maharaja wurde mir durch die freundliche Bermittlung des Dr. Hendlen zu Theil, des hochverdienten Chefs des Medizinalwesens von Jeppur, der gleichzeitig ein eifriger Förderer aller fünftlerischen und gemeinnütigen Unternehmungen und ein bewährter Freund des fürftlichen Sauses ift. Bücher- und Handschriften-Sammlung des Maharaja steht unter der Leitung des bornirteften aller Bibliothekare, eines Mannes, der nicht ein Wort Sansfrit gelernt hat, tropdem er einen wahren Schat von Sanskrit-Manuskripten zu hüten hat. Er legte mir den geschriebenen Katalog derfelben vor, eine rohe Liste von Namen, in der nur ein Theil der vorhandenen Handschriften verzeichnet stand. Als ich ihm diesenigen Werke nannte, die ich zu sehen wünschte, erklärte er fich nicht autorifirt, mir biefelben ju zeigen: er habe ben Befehl erhalten, mich in die Bibliothek einzulaffen, aber um Bücher zu feben, muffe ich einen zweiten Befehl des Maharaja erwirken. O sancta simplicitas! ich gekommen mare, um die verschloffenen Schranke der Bibliothek zu bewundern! Während ich mich ärgerlich zum Geben anschickte, legte mir ber Bibliothekar — nicht etwa um einen unpaffenden Scherz zu machen, sondern in rührender Naivetät - ein Album vor mit der Bitte, ein Gutachten über die von ihm geleitete Anstalt abzugeben. Diesem Verlangen entsprach ich, indem ich unter das enthufiaftische Certifikat eines englischen Fachgenoffen, offenbar bes einzigen Europäers, ber vor mir in in jener Musterbibliothek gewesen, schrieb, daß ich mich deeply obliged to His Highness the Maharaja of Joypur fühle für die Erlaubniß, den unvollständigen Katalog seiner handschriftlichen Sammlungen durchzulesen.

Eine Sehenswürdigkeit des Palastes sind die Marställe des Maharaja, in denen vierhundert edle Pferde, zum Theil von wunderbarer Schönheit, und achtzig Elephanten gehalten werden; von den letzteren waren einige so wild, daß man mich, trotdem dieselben mit schweren Ketten an den Füßen gesesselt waren, schon von Weitem warnte, ihnen nahe zu kommen.

Wahal, der Windpalast, welcher seine luftige, mit pyramidensförmigen Erkerthürmchen überladene, schwindelhaft hohe Fassade der Straße zukehrt, die zu dem Königspalast führt. Ein phanstaftischer Engländer (Edwin Arnold, India Revisited, S. 143) neunt diese Ausgeburt baumeisterlicher Verschrobenheit "eine Visson von kühner und zierlicher Lieblichkeit" (a vision of daring and dainty loveliness), "einen förmlichen Berg luftiger und verswegener Schönheit", und fügt, indem er nicht Worte genug sinden kann, um sein Entzücken zu äußern, hinzu: "Weder Alabins Zauberer hätte ein wunderbareres Gebäude ins Leben rusen können, noch war der Perls und Silberpalast der Peri Banu more delicately charming."

Auf dem Bergrücken oberhalb Jeppurs erhebt sich ein stattliches Fort, Tigerfort geheißen, und auf dem Felsabhang unter demselben steht seit dem Besuche des Prinzen von Wales mit ungeheuren weißen Buchstaben das meilenweit sichtbare freundliche Wort Welcome geschrieben. Ich konnte mich des Gedankens nicht erwehren, daß, wie für alle noch selbständigen indischen Staaten, auch für Jeppur die Zeit kommen werde, da man einrückende englische Truppen nicht mit einem solchen Willskommsgruß empfangen wird.

Benn meine Leser aus ber Erwähnung ber mancherlei europäischen Ginrichtungen ben Gindruck gewonnen haben sollten,

daß das Leben in Jenpur schon bis zu einem bemerkenswerthen Grade von abendländischer Kultur durchtränkt sei, so muß ich sie mit großer Entschiedenheit des Gegentheils versichern. Nur noch in Benares hat das indische Volksleben den Charafter der höchsten Alterthümlichkeit so rein und ungeschminkt gewahrt, als in Jenpur, wo auf den großen Plägen die Wassen sich zu Hunzberten und Aberhunderten drängen, die Kameels und Elephantentreiber Mühe haben, durch laute Zurufe Platz für ihre mächtigen Thiere zu schaffen, und einem Europäer nicht die Chrzerbietung gezollt wird, wie auf britischem Gebiet.

Es befindet sich nur ein kleines, natürlich einem Native gehöriges Hotel in Jehpur, "Zur Kaiserin von Indien" benannt (Kaisar-i-Hind-Hotel), in welchem mit Rücksicht auf die des Hindustani unkundigen Reisenden ein widerwärtiger Goanese angestellt war, der ein wenig englisch radebrechen konnte. Ich war eine Nacht der einzige Gast in jenem Hause und gestel mir — die Schwäche muß ich eingestehen — in dieser für mich damals noch idealen Situation, in einem ganz indischen Lande weit und breit keinen Europäer außer mir zu wissen; ja, es kam mir recht romantisch vor, als ich mich zur Ruhe auf mein unverschließbares Zimmer begab und vor demselben einen riesigen Rajputen mit blankem Schwert in der Hand siten sach stationirt hatte.

Ich durfte mich glücklich schätzen, in Jeypur einen kundigen und unermüdlichen Führer in der Person des gelehrten und vorurtheilsfreien Pandits Durgaprasad gefunden zu haben, der mir drei Tage lang seine Zeit in der liebenswürdigsten Weise gewidmet hat. Da der Pandit nicht englisch sprechen konnte, meine Kenntniß des Hindustani aber zu beschränkt war, um ein zwangloses Gespräch zu führen, haben wir uns Tag für Tag auf Sanskrit unterhalten; es war das erste Mal, daß ich an mir selbst die praktische Bedeutung kennen lernte, welche noch heute die alte Literatursprache Indiens als Mittel zur Verständigung in ihrem Heimathlande besitzt. Schon die einsache That-

sache, daß ich an Durgaprasads Seite durch die Straßen ging oder fuhr, brachte mich mit dem Volke in mannigkache Berührung; jedem Pandit oder sonstigen Bekannten meines neuen Freundes, der uns begegnete, wurde ich vorgestellt, und die darauf folgende Unterhaltung rief Duhende von Menschen herbei, die uns in einem undurchdringlichen Knäuel umringten, um den "Pandit aus dem Lande Jarman" ihre alte heilige Sprache reden zu hören. An dem Morgen meiner Abreise kam Durgaprasad auf den Bahnhof, brachte mir seine Photographie und versicherte mir, daß er, "so lange diese Existenz währe", mich nicht vergessen würde. Seitdem sind wir in regelmäßiger Korzespondenz geblieben.

Rein Besucher von Jeppur versäumt einen Ausflug nach der alten Ruinenstadt Ambir zu machen, die außerordentlich be= quem zu erreichen ist, da der Maharaja von Jeppur jedem Europäer, der fich schriftlich annieldet, einen Elephanten aus seinem Marstalle zur Verfügung stellt. Man erhält auf seine Meldung feine Antwort, findet aber zur festgesetten Stunde den Elephanten vor dem Thore der Stadt. Um vor dem Hereinbrechen der Tageshipe, gegen neun Uhr Morgens, schon wieder zurück zu fein, erhebt man fich lange por Sonnenaufgang und burcheilt bie Stadt im Morgengrauen mit einem schnellen Gefährt. Durch die erfrischende Luft, ihre ungewohnte Reinheit - denn im Laufe des Tages und besonders gegen Abend füllen fich die Straßen mit einem wahrhaft undurchdringlichen Staube, von deffen Dichtigkeit keine Beschreibung eine Vorstellung erwecken kann -. durch das zunehmende Tageslicht, in dem Umriffe und Farben immer deutlicher erscheinen, wird eine Morgenstimmung erzeugt, die in Indien eine noch weit erhebendere Wirkung hat als bei uns. Gin ichoner Morgen ber falten Sahreszeit fann alle Leiden, die man in dem heißen Lande zu ertragen hat, vergeffen machen.

Nach dreiviertelstündiger Fahrt sah ich meinen Elephanten, ein ganz ungeheures Thier, zwischen mannshohen, den Weg

einrahmenden Rakteen stehen. Eine Howdah hatte man mir nicht spendirt, wie ich gehofft, sondern nur den gewöhnlichen Sattel, welcher auf zwei Sithrettern an den beiden Seiten des Elephanten für vier Personen Plat gewährt. Doch ritt ich auch fo, obschon nicht gerade bequem figend, mit einem unfäglichen Behagen das herrliche Thal nach Ambir hinunter. Die ganze Situation und Umgebung mar für einen Neuling zu fremdartig, um ihn falt zu laffen: lange Reihen bepactter Rameele kamen mir entgegen, unter den starkblätterigen Feigenbäumen und den zartbelaubten Tamarinden tummelten fich Affen, und viele Dugende wilder Pfauen schritten gravitätisch auf ben Ab-Ich äußerte dem Mahaut, der auf dem Kopfe hänaen einher. bes bedächtig fich vorwärts bewegenden Elephanten faß, ben Bunfch, den Trab des Thieres kennen zu lernen. "Alte Glephanten laufen nicht, Sahib," erwiderte er, "und Huffein Phari" (die Freundin des huffein - fo hieß mein riefiges Clephantenweibchen) "ift hundertundzwanzig Jahre alt." Der Mahaut erzählte bann weiter, bag in ber Gegend, die wir burchritten, bei Nacht die Tiger ihr Wefen trieben; doch zögen fich diefelben bei Tagesanbruch weiter in die Berge zuruck. Auch wimmele die Umgegend Jeppurs noch von Dacoits (Räubern). Zu ben Rolonnen gefeffelter Sträflinge, die ich des Abends in den Straffen ber Stadt gesehen, sollen diese bas hauptkontingent stellen. Im Thale unterhalb Ambirs befindet fich ein großer künstlicher Teich mit schmutzigem grünlichem Wasser, in dem ich mehrere Alligatoren schwimmen fah. Auf dem Rücken und dem Abhange des Berges, den mich der Elephant nun hinauftrug, liegen die Trümmer von Ambir, die heut zu Tage nur noch Büßern und Bettlern zur Wohnung dienen, ein romantisches Bild verfallener Größe. Inmitten der Ruinen erhebt fich, von ftarken Befestigungen umgeben, der Sommerpalaft des Maharaja, beffen lange Reihen von Marmorhallen, Sälen, Bimmern und Badern zur Zeit meines Besuches leer und verlaffen ftanben. Daß die Räume des Harems einen großen Theil des Balaftes in Anspruch nehmen, ist nicht verwunderlich; benn der jegige Maha= raja, ein blutjunger Mann, den man in Jeppur, wie ich niehr= fach hörte, in wenig schmeichelhafter Beise mit seinem verftor= benen Bater vergleicht, besitt außer drei eigentlichen Röniginnen noch zweihundert andere Frauen. Bon besonderem Intereffe war es mir, daß ich in dem Tempel des Palastes, einem der blutgierigen Göttin Durga geweihten Heiligthum, das erfte Thieropfer mit ansehen konnte. Jeden Morgen wird dort seit vielen Jahren eine schwarze Ziege geschlachtet, in früherer Zeit aber foll alltäglich ein Mensch vor dem Altar der Göttin verblutet sein. Das läppische Benehmen der Priefter mar geradezu empörend: die ganze Ceremonie wurde nicht nur geschäftsmäßig von ihnen betrieben — das wäre begreiflich und verzeihlich gewesen —, sondern unter Schwaten und Lachen, mahrend bas arme Opferthier zitternd vor Todesangst seinem Schicksal ent= Rachdem der Hauptpriefter fich vorschriftsmäßig aeaenfab. mehrfach den Mund ausgespült, besprengte er das Thier und legte ihm aus einem Blechgefäße ein paar Blumen auf ben Ropf, der dann von einem Manne niederer Kafte mit einem wohlgezielten Schwertftreich abgetrennt murbe. Den Rumpf schaffte man sofort aus dem Tempel, das Haupt aber wurde auf einer Schuffel zu bem greulichen Bilbe ber Göttin gebracht, das man jetzt meinen Blicken durch einen rothen Vorhang verhüllte.

Nach einer zehnstündigen Bahnsahrt durch reizloses, zum Theil steppenartiges Land gelangt man von Jeppur nach Dehli, der indischen Kaiserstadt. Die Herrschaft der Moguls, welche dort und in Agra residirten, pslegt uns als ein blutiger Despotismus zu gelten, gekennzeichnet durch Raub, Erpressung und sanatische Unterdrückung des hinduthums. Und doch sollte man nicht vergessen, daß es diese mohammedanischen Herrscher gewesen sind, welche wahre Kunst und Kultur nach Indien gebracht haben, daß sie in den zauberhaften Prachtbauten sener

beiden Städte das Schönfte geschaffen, was in dem weiten Indien zu finden ist, daß sie dem heißen, staubigen Lande den Auf eines romantischen Reiches voll feenhafter Pracht in unserem fernen Westen begründet haben. Indien würde für uns nicht das "Land der Bunder" sein, wenn nicht die Schilderungen derjenigen Europäer, welche einst an den Höfen der Woguls geblendeten Auges Zeugen eines märchenhaften Prunkes gewesen, wie er auf Erden nicht wieder entfaltet ist, im Abendande den Bahn erweckt hätten, daß solche Pracht über ganz Indien ausgegossen sei.

Die bewegte Geschichte von Dehli feit der Zeit, da die Wohammedaner dort Fuß faßten, bis auf die furchtbaren Rämpfe der Engländer mit den aufständischen Eingeborenen im Jahre 1857, an welche man noch heute in Dehli und Umgegend auf Schritt und Tritt erinnert wird, ift so bekannt, und Darftellungen biefer Beschichte find für Jeden, den fie interessirt, so leicht erreichbar, daß ich es nicht für meine Aufgabe halten kann, dieselbe auch nur in den Umriffen zu fkizziren. gleichen find gewiß viele meiner Lefer mit ben Bauten von Dehli und ebenso mit denen von Agra durch die mannigfachen Beschreibungen schon so vertraut geworden, daß ich mich durch eine ins Einzelne gehende Schilderung in ihren Augen nur einer Wiederholung früherer Berichte schuldig machen würde. möge denn hier nur eine kurze Charakteristik des Wichtigsten und Bedeutenoften Plat finden. Der alte kaiserliche Palaft im Often der Stadt, hart an der Jumna, ift von den Englandern in ein Fort umgewandelt, in dessen Innerem Kanonen und sonstiges Kriegsmaterial eine sonderbare Nachbarschaft für die Bunderwerke Schah Jehans bilden. Unfern der aus rothem Sandstein erbauten Säulenhalle des Diwan-i-Am, die für öffentliche Audienzen beftimmt war, fteht der koftbare Diman-i-Rhas, die kaiserliche Privat=Audienzhalle, von weißem Marmor mit reicher Vergoldung, Mofaiten aus edlen Steinen und ber ftolzen perfischen Inschrift:

Wenn es auf Erben ein Sben gibt, It es bies, ist es bies, ift es bies;

baneben der Rang Mahal, das Frauengemach, verschlossen durch ein Thor aus durchbrochenem Marmor, und die drei großen luftigen Hallen der Bäder. Der Engländer Fergusson, die erste Autorität auf dem Gebiete der indischen Architektur, nennt diese Bauten die Perlen des früheren Kaiserpalastes, "aber", fügt er hinzu, "ohne die sie verbindenden Höse und Gänge verlieren sie ihre ganze Bedeutung und mehr als die Hälfte ihrer Schönsheit. Jeht in der Mitte eines britischen Kasernenhoses gelegen, erscheinen sie wie kostbare Steine, die aus ihrer Fassung in einem herrlichen Stücke orientalischer Juwelierarbeit heraussebrochen und aufs Gerathewohl auf eine Unterlage von gewöhnlichem Mörtel versetzt sind."

Jenseits des Weges nach Westen zu liegt die von Aurungzeb in der bekannten Huseisensorm erbaute Perlmoschee (Moti Masjid), unter den weltberühmten Moscheen vielleicht die kleinste, aber für mich mit ihren zarten Raumverhältnissen die schönste, die ich gesehen. Ihr Material ist milchweißer Marmor aus Jehpur, der in dem grellen indischen Sonnenlicht den Beschauer im vollsten Sinne des Wortes blendet. Die drei Kuppeln, welche die Fassade frönen, sind vergoldet, ebenso wie die Ecksthürmchen auf dem platten Dache des Diwansischas.

Das imponirendste Gebäude der Stadt ist zweisellos die außerhalb des Forts gelegene Jum'a Masjid, halb rother Sandstein, halb weißer Marmor, die größte Moschee der Welt, die zu erbauen fünftausend Arbeiter sechs Jahre lang beschäftigt gewesen sind. Auf vierzig Stusen steigt man zu einem vierzig Fuß hohen Portal hinauf, übrigens dem schönsten Theil der Woschee, um in einen Hof einzutreten, der vierhundertfünszig Quadratssuß groß ist. Danach wird man eine Vorstellung von dem Umsang des ungeheuren Bauwerkes gewinnen. In einem der beiden hundertdreißig Fuß hohen Minarets steigt man auf einer bequemen Wendeltreppe zur Spise hinauf und erfreut sich

oben an einem schönen Rundblick auf die vollständig mit grünen Bäumen durchsetzte geschäftige Stadt, die auch heute noch über 160 000 Einwohner zählt. Wenn man die Riesenmoschee zur Genüge betrachtet hat, macht eine Ruriosität in einer Ecke am Eingangsthor den Beschluß. Ein zitternder Greiszeigt dort ein paar sehr alte Roran-Handschriften, ein Haar aus dem Barte des Propheten, einen Schuh desselben und auf einem Stein seine mindestens einen halben Zoll tiese Fußspur. Ganzwie in katholischen Ländern! Als ich dem alten Hüter dieser Schäße zwei Annas (zwanzig Psennige) — den in Indien bei solchen Gelegenheiten üblichen Bakhschisch — gab, erklärte er in ebenso üblicher Weise, die Sahib-log, die Herrenleute, bezahlten außnahmslos eine Rupie für den Anblick dieser Reliquien, war aber sichtlich darüber erstaunt, daß diese Instinuation mich bestimmte, noch zwei weitere Annas dazuzulegen.

Dehli weist außer vielen engen, schmutigen und winkeligen Gaffen hauptstraßen von einer folchen Breite auf, wie wenige andere Städte in Indien; unter benfelben ift die bedeutenofte der vierundsiebzig Jug breite Chandni Chaut, der Silbermarkt, oder die Silberftraße, wie wir fagen wurden; in ihr befinden fich die Läden der Juweliere und die Waarenlager der reichen Raufleute, die mit Seidenstickereien, gold= und filberdurchwirkten Stoffen und kostbaren Gewändern handeln. Noch mehr Beachtung von Seiten der Reisenden aber als die filbernen Broschen und Armbander, als die prunkenden Gemander und Gewebe verdient ein in Dehli heimisches Kunftgewerbe, das dort mit meifterhafter und nirgends in Europa übertroffener Fertigkeit betrieben wird; ich meine die Darstellung der Prachtbauten burch Handzeichnung auf kleinen ovalen Elfenbeinplättchen. In keiner Technik wird im heutigen Indien fo Bollkommenes geleistet als in dieser.

Unter der handeltreibenden Bevölkerung von Dehli ist die Kenntniß des Englischen ziemlich verbreitet; englische Firmensichilder sind ganz gewöhnlich, darunter freilich auch solche, die

ihrer Fehlerhaftigkeit ober sonstigen Originalität wegen eine höchst komische Wirkung hervorrusen. Ein Muselmann hat hinter seinen Namen die Konsonanten DDBXMKR gesetzt, die Bostale aber nach der Schreibweise des Urdu (und aller Sprachen, die sich der semitischen Lautzeichen bedienen) einsach weggelassen. Meine Leser werden sogleich errathen haben, was der Mann seines Zeichens ist: ein dead-dox-maker, ein Todtenkastenmacher. Ein Bäcker kündigt sich als English loaser an, als "englischer Bunmler", womit er natürlich sagen wollte, daß er Brot (loas) nach englischem Recept backe. Ein hübsches Pendant dazu ist der Schneider, der mit seinem Ladies and Gentlemen made to order ein Unternehmen annoncirt, das gewiß viel dankbarer ist als die Ansertigung von Kleidungsstücken.

Bu ben Sehenswürdigkeiten im Inneren der Stadt gehört noch ein schöner, schattiger Park, Queens Gardens genannt, in dem die großen grauen Flamingos einherschreiten und wilde Thiere in Käsigen gehalten werden, ferner ein Museum, das jedoch weit unter dem Niveau desjenigen von Jehpur steht. Meine Ausmerksamkeit wurde in demselben durch eine kleine griechische Bronzestatue gesesselt, die einen sitzenden Mann mit schönem bärtigen Angesicht und einem Lorbeerkranz auf dem Haupte darstellte, vermuthlich einen der indobaktrischen Könige. Als ich den einheimischen Wärter fragte, was die Statue bebeute, entgegnete er bloß das eine Wort: Fakir! In der That, ein artiges Quidproquo! Ein hellenischer Fürst und ein schmuhzbesudelter indischer Büßer!

Vor dem Kaschmirthore von Dehli dehnen sich weithin wohlsgepslegte Spazierwege aus, die zum Theil durch anmuthige Anslagen führen. Dies ist die Gegend, in welcher das englische Belagerungsheer in den heißesten Monaten des Jahres 1857 eine Leidenszeit durchzumachen hatte, von welcher nur Derjenige sich eine annähernde Vorstellung bilden kann, der selbst einen Sommer in Nordindien verlebt hat. Verschiedene Gebäude ersinnern dort draußen an einzelne Begebenheiten aus jener denks

würdigen Zeit, an Jammer und Elend, aber auch an britische Ausdauer, Pflichttreue und Opferfreudigkeit, darunter ein schönes Monument aus rothem Sandstein, das dem Andenken der Gefallenen geweiht ift. Doch ist für den Indianisten von größerem Interesse ein Denkmal, an dem die meisten Reisenden acht= los vorübergehen werben: eine einfache graue Steinfäule, welche über zweitausendeinhundert Jahre alt ist und eine Inschrift des berühmten buddhistischen Königs Aschoka trägt, der im britten Jahrhundert vor Chrifto seine milden Grundfate an den verschiedensten Stellen seines großen Reiches auf Felsen und Säulen verewigen ließ und in diesen Edikten seinen Unterthanen einen sittenreinen Bandel, sowie die Schonung alles Lebens zur Pflicht machte. Zwei solcher Säulen hatte der Kaiser Firoz Schah im vierzehnten Jahrhundert nach Dehli schaffen laffen, um fie als Wahrzeichen bes großen Umfanges, ben er ber Stadt gegeben (Firozabad), an den beiden Enden derselben aufzustellen. Die Säule vor dem Raschmirthor stammt aus dem nahe gelegenen Mirut. Der mohammedanische Wirth meines Hotels, das den ftolzen Namen Imperial Hotel trug, aber kaum für acht bis zehn Personen Plat gewährte — ich war dort wiederum wie in Jeppur der einzige Gaft -, hatte mir gefagt, daß ich durch einen Spazier= gang von einer halben Stunde die Aschoka-Säule erreichen würde und nicht fehl geben könnte. Im Vertrauen barauf wartete ich bie Abendkühle ab und brach um vier Uhr Rachmittags auf; bald aber hatte ich mich auf den zahlreichen Wegen vor der Stadt derart verirrt, daß ich mehrfach Erkundigungen einziehen mußte und glücklich kurz vor feche Uhr, gegen die Beit bes Sonnenuntergangs, bei dem Ziel meiner Wanderung anlangte. Nachdem ich die Säule und ihre Inschriften mit schuldiger Ehrerbietung betrachtet, machte ich mich, da kein Mondschein zu erwarten war, eilig auf den Rückweg, um womöglich in zwanzig Minuten zu Hause zu sein; benn es ist eine der ersten Regeln, welche die Europäer beobachten, das Fußwandern im Dunkeln der Schlangengefahr wegen zu vermeiden. Nach wenigen Minuten aber wurde ich von dem Aufsteigen der Abendnebel dem rapiden hereinbrechen der Dunkelheit überrascht; die Schakale fingen an zu heulen und in nächster Rabe klirrten die Fußspangen von Frauen, welche fich zu Abendceremonien nach abgelegenen Tempeln begaben. So echt orientalisch alle diese den Anfang der Nacht begleitenden Züge waren, fing ich boch an, mich etwas ungemüthlich zu fühlen, als ich nun meinen Weg vollständig verlor. Nach längerer Wanderung durch eine menschenleere Gegend ftieß ich an einer Mauer auf buffeltreibende Menschen, die ich nach dem Raschmirthor von Dehli fragen konnte. Ich muß noch mehrfach falsch gegangen sein, benn ich gelangte schließlich zu einem Felbe, auf bem bei zahlreichen Wachtfeuern große Berden von Rindern, Pferden und Buffeln gehütet wurden. Ueberall erhielt ich auf meine in schlechtem hindustani gestellten Fragen nur kurze Antworten: ein bei nächtlichem Dunkel fußwandernder und bes Weges un= fundiger Sahib ist eine so abnorme Erscheinung, daß er keinen Anspruch auf die übliche Chrerbietung machen kann. Um halb acht Uhr ftand ich, nachdem fich meine Schritte immer mehr beschleunigt hatten, wieder vor dem Kaschmirthore, und bald darauf saß ich mit einem feltenen Appetit bei meinem einsamen Dinner im Imperial Hotel.

Die Stadt, welche ich im Vorstehenden kurz zu beschreiben versucht, ist das moderne Dehli, nach ihrem Erbauer auch Schahzehanabad genannt. Obwohl auf den Besucher den Einsdruck einer Großstadt machend, verschwindet es doch geradezu im Vergleich mit der gewaltigen Fläche, welche die Reste von Alt-Dehli bedecken. Im Süden und Westen der heutigen Stadt vor dem Azmere-Thore liegen dieselben über nicht weniger als sünfundvierzig englische Quadratmeilen zerstreut. Doch ist es im Grunde unstatthaft, von Alt-Dehli als einem einheitlichen Begriff zu sprechen, vielmehr handelt es sich um eine ganze Reihe von Städten aus der alten Hinduzeit und den Jahrshunderten der moslimischen Herrschaft, die in dieser Gegend zers

ftört, erbaut, wieder zerftört oder einfach verlassen find. Stellen= weise ist aus den Ruinen neues Leben erstanden, und ganze Dörfer haben fich innerhalb ber alten Mauern entwickelt. zwischen finden sich wohlerhaltene mohammedanische Bauten, wie das imposante Mausoleum des Raisers Humayun, das Grabmal Nizamu'd din Auliya's, die einfache, aber allzeit mit frischen Blumen bestreute Grabstätte des berühmten Dichters Rhusrau und anderes mehr. Da ich hier nicht eine Lifte der sehens= würdigen Bunkte des ungeheuren Trümmerfeldes geben und Namen aufzählen will, die für den Leser doch nur mehr oder minder inhaltlos fein wurden, führe ich ihn geradeswegs zu dem zwölf englische Meilen von dem Aimere-Thor entfernten bemerkenswertheften Denkmal von Alt-Dehli, zu dem Kutub Minar. Dies ist ein mächtiger, schlanker und doch symmetrischer Thurmbau aus rothem Sandstein, der den Ramen seines Erbauers Rutubu 'd din verewigt, des ersten mohammedanischen Raisers, welcher (im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts) seine Resibeng in Dehli aufgeschlagen hat. Mitten in ber weiten Ebene erhebt sich der Minar zweihundertvierzig Fuß hoch und gewährt von seiner Spike eine Rundschau über die Trümmerstätten, wie man fie fich schöner nicht wünschen könnte.

Die Reste der nahegelegenen großen Moschee, welche von Alau 'd din im Jahre 1300 errichtet wurde, sind ein höchst bezeichnendes Beispiel sür die grausam-höhnische Art, mit welcher die mohammedanischen Herren die Religion der unterworsenen Hindus mit Füßen zu treten pslegten. Laut einer arabischen Inschrift sind siedenundzwanzig indische Tempel zerstört und die Säulen derselben — zwölshundert an der Zahl — zum Bau der Moschee verwendet worden. Immer zwei dieser ungewöhnzlich kunstvoll gemeißelten Säulen, von denen der größte Theil noch heute erhalten ist, sind auseinander gethürmt, sämmtliche Skulpturen aber, welche Götterz und Thierdilder darstellen, in brutaler Weise beschädigt. Die bildliche Darstellung lebender Wesen ist dem Islam bekanntlich ein Greuel, und so haben

benn die Erbauer der großen Moschee in Alt-Dehli nicht versfäumt, sämmtlichen Figuren auf den Hindusäulen sorglich die Köpfe abzuschlagen.

Innerhalb der Moschee befindet sich serner das älteste Denkmal, das aus den Zeiten der Hindukönige jener Gegend erhalten ist: eine massive, mit einer Sanskrit-Inschrift versehene eiserne Säule, deren Errichtung von den Archäologen in das vierte Jahrhundert n. Chr. verlegt wird. Der Schaft mist sechszehn Zoll im Durchmesser und ragt zweiundzwanzig Fuß aus dem Erdboden empor. Um die Gesammthöhe dieser Säule sestzustellen, an welche sich wunderliche Sagen knüpsen, hat man die Erde sechsundzwanzig Fuß tief ausgegraben, ohne das untere Ende zu erreichen oder auch nur den metallenen Koloß zu lockern; die Vermuthungen über die Länge desselben schwanken seitdem zwischen vierzig und sechzig Fuß.

Am Nachmittage des 6. November legte ich die siebeneinhalbstündige Fahrt nach Agra zurück. Da es der Neujahrstag der Hindus war, der überall mit großer Jumination begangen wird, zeigten sich mir sämmtliche Orte und Dörfer, die
ich nach Sonnenuntergang passirte, in festlicher Beleuchtung.
Abends um neun Uhr rollte der Zug über die große Jumnabrücke, und vor mir lag die unvergeßliche Stadt, die Perle des
Landes, in dem Lichterglanz des Neujahrssesses ausgebreitet.

Die herrlichen Bauten von Dehli werden an Schönheit womöglich noch von den gleichnamigen Wunderwerken übertroffen, welche die Kaiser Akbar, Schah Jehan und Aurungzeh in Agra erbauten. Nachdem man die Jum'a Masjid, die große Moschee aus rothem Sandstein mit ihren drei Kuppeln, in welche Streisen aus weißem Marmor in Zickzackmustern eingelegt sind, bewundert hat, tritt man ein in die Citadelle Akbars, des großen vorurtheilsfreien Kaisers, des größten Fürsten, der über Indien ge-

herrscht hat. Im Inneren der Citadelle — oder des Forts, wie es officiell heißt — drängen sich die Prachtbauten und schieben sich förmlich übereinander: die Marmorhallen des Diman-i-Rhas und Diwan-i-Am, verbunden durch die tiefer liegenden Korridore des Macchi-bhavan, des "Fischhauses", und alle die anderen luftigen Theile von Afbars Palaft, in benen man mit bem Blick ins weite Land und auf die ruhig fließende Jumna auf getäfeltem Marmor einhergeht, unter Marmordecken und durch Marmorfäulen, die mit Mosaiken aus edlen Steinen verziert find. Ein von der Moti Masiid, der Perlmoschee, in dem Fort zu Dehli völlig verschiedenes Gebäude ift die Moti Rasjid in bemjenigen zu Agra; die lettere ift ungleich viel größer und mit zahlreichen zierlichen Thürmen in Pavillonform bedeckt, während das Innere durch einen riefigen, mit Marmorquadern gepflafterten hof gebildet wird, den prachtvolle Säulengange im Geviert umgeben. Bon ben Raumverhältniffen diefer Moschee tann man fich eine Vorftellung auf Grund der Thatfache bilden, daß die Säulenhalle an der Frontseite des Hofes Plat für fünfhundertfiedzig Beter gewährt und daß in den beiden durch Marmorgitter abgetrennten Seitenschiffen noch Raum für je fünfundvierzig Frauen ift.

Alle diese Herrlichkeiten aber, welche Akbars Citadelle birgt, versinken zu voller Bedeutungslosigkeit, wenn es dem Reisenden draußen vor der Stadt beim Anblick des Mausoleums, das Schah Jehan seiner Lieblingsgattin hart am User der Jumna errichtet hat, zum Bewußtsein kommt, daß er das Schönste erschaut, was auf Erden zu schauen ist. Mag seine Erwartung durch die vielen begeisterten Schilderungen des Taj-Mahal auf das Höchste gespannt sein, sie wird doch ausnahmslos überstroffen; und wohl noch nie hat einer unter den Glücklichen, die durch den entzückenden Thorbau aus rothem Sandstein in den paradiessischen Chpressenhain eintraten, den Mund zu einer kristischen Bemerkung über den vor ihm sich erhebenden schneeweißen Marmordom geöffnet. Worte vermögen den überwältigenden

Eindruck, den dieses vollendete Runftwerk erweckt, nicht zu schildern; auch gewähren die weit verbreiteten Abbildungen kaum mehr als eine Ahnung von der unaussprechlichen Schönheit des Die koftbare Verzierung des zweihundertfünfundvierzig Fuß hohen Gebäudes durch Arabesten aus Edelfteinmofait tritt vor der Großartigkeit und Anmuth des Ganzen in den Hintergrund; doch gewinnt man bei ber Betrachtung bes Einzelnen ein Verftandniß fur die ungeheuren Summen, welche als die Rosten des Taj genannt werden. Obwohl ein großer Theil des Raterials und der Arbeit unbezahlt geblieben ift, sollen mäh= rend der siebzehn Jahre, die der Bau in Anspruch genommen hat, nahezu zweiunddreißig Millionen Rupien ausgegeben sein, und Schah Jehans Memoiren zufolge betrug allein der Lohn für die Arbeiter drei Millionen. Tropdem hat der Raifer den Gebanken gehabt, auf bem gegenüberliegenden Ufer ber Jumna einen zweiten Taj als Ruheftatte für seine eigenen Gebeine zu erbauen; aber als die marmorne Plattform vollendet war, welche noch jest Zeugniß von diesem gigantischen Plan ablegt, ift er gestorben, und sein Sohn Aurungzeb, der schon bei Lebzeiten des Baters die Herrschaft an fich geriffen, hat ihn an der Seite seiner Gattin bestatten lassen. Im Inneren des Taj, in welches von oben ein ungemein wohlthuend gedämpftes Licht durch die feinen Deffnungen des durchbrochenen Marmors hereinfällt, tann man schwer entscheiben, mas höhere Bewunderung verdient, die harmonischen Proportionen des Gewölbes oder das tunftvolle Marmorgitter, welches die beiden Sarkophage umgibt. Bahrend der Befucher in ftummes Entzücken verfunken bafteht, ruft hinter ihm ber Suter Diefer geweihten Stätte ein halblautes, aber klangvolles Allah, und in melodischem Rauschen hallt das Wort zurud, erft lauter, als es gesprochen wurde, dann sanfter und sanfter, aber immer und immer wieder, bis es endlich zart wie Sphärenmufit verklingt.

Fragt man nach dem Namen des Mannes, in dessen Geiste dieser "Traum aus Marmor" Form und Gestalt gewonnen, so

schweigt die Kunde jener Zeiten; doch können wir mit der größten Wahrscheinlichkeit annehmen, daß ein Franzose, Auftin de Bordeaux, der in hohen Ehren am Hofe Schah Jehans gelebt und zu mehreren seiner Prachtwerke die Plane entworfen hat, als der eigentliche Schöpfer des Taj zu betrachten ist; keinesfalls ist er bei der Erbauung unbetheiligt gewesen. Auftin hatte in früherer Zeit durch geschickte Fälschungen werthvoller Ebelfteine verschiedene Fürften Europas betrogen und war nach ber Entbeckung genöthigt gewesen, im fernen Often bei bem funft- und prachtliebenden Kaifer von Indien Zuflucht zu suchen. Ein taum fagbarer Bedanke, daß ein Betrüger und Falfcher fähig gewesen ift, mit so idealer Empfindung die trauernde Gattenliebe seines Herrn zu verewigen; denn einen erhebenderen Ausdruck hat der Schmerz um einen geliebten Tobten nie auf Erden gefunden, als in diesem marmornen Trauerliede, das noch nach vielen Sahrhunderten den Ruhm der Mumtaz-i-Mahal, "ber Auserkorenen des Balaftes", verkunden wird.

Der Abschied von Agra ist zugleich ein Abschied von den Herrlichkeiten Indiens. Wenn man nach einer dreizehnstündigen Nachtsahrt des Morgens in Allahabad ankommt, ist der Konstraft ein zu trübseliger. Wehe den Illusionen, welche ein Instianist sich von der unter dem Namen Prayaga seit altersgrauen Zeiten bei den Hindus berühmten Stadt macht, die am Zusammensluß von Ganges und Jumna liegt, der heiligsten Badesstätte des Hindushums! Aus den alten Zeiten ist nur noch ein dürstiger Rest in den Kellern des Forts übrig geblieben, das Kaiser Akbar über dem einst hochberühmten Tempel errichtete, von welchem uns eine Beschreibung des chinesischen Pilgers Hinen Thsang aus dem siedenten Jahrhundert vorliegt. Wie dieses Fort, ist auch die heutige, eine halbe Stunde von demsselben entsernte Stadt von Akbar gegründet, der den alten

Namen Brangga durch Allahabad (Gottes Stadt) erfette. Die Stadt hat jest gegen 150 000 Einwohner und erfreut fich eines nicht unbedeutenden Handelsverkehrs, wobei ihr die günftige Lage als Anotenpunkt zweier großer Eisenbahnen zu Statten Ihre heutige Bedeutung ift lediglich durch die Eng= länder gemacht, welche fie zur Hauptftadt der Rordweftprovinzen erhoben und damit eine ftattliche europäische Bevölkerung borthin gezogen haben. Als Sit eines großen Verwaltungsapparates, eines Obergerichts, einer ftarken Garnison, des Muir College — einer gelehrten Schule, welche jest zu einer Univerfität umgeftaltet wird — macht Allahabad einen höchst mobernen Eindruck: in den geraden breiten Stragen folgt ein langweiliges europäisches Bungalow auf das andere. Das Eingeborenenviertel zeigt gleichfalls auf Schritt und Tritt die Spuren abendländischer Afterkultur; schlechte europäische Produtte werden in den kleinen schmutzigen Läden der ftinkenden Bazare feilgehalten, durch welche fich dichte Volksmaffen wälzen, und zwar mit so flegelhaften Manieren, wie fie mir in Indien nicht wieder begegnet find. Ganz hubsch ift der öffentliche und wohlgepflegte Garten des Rhusrau (Rhusrau bagh) mit seinen brei mohammedanischen Mausoleen, an deren Anblick man sich wohl erfreuen kann, wenn man nicht aus Agra kommt. Die einzige wirkliche Sehenswürdigkeit aber ift das Fort, das durch seine Größe und Stärke, sowie durch die Maffe jeglichen Rriegsmaterials imponirt; von den Bällen desfelben blickt man auf die Jumna hinunter, die hier ein schöner großer Fluß mit klarem grunem Baffer ift. Mehrere Rahne, beren Infaffen eigenthum= liche Melodien sangen, fuhren den Strom hinab zu der heiligen Stätte des Zusammenfluffes, und auf der flachen, tahlen Land= zunge zwischen Ganges und Jumna zeigte fich ein buntes Bewimmel von Hindus, die dorthin gekommen waren, um fich durch ein Bad von allen ihren Sünden zu reinigen. Im Inneren des Forts befindet fich ein nahezu fünfzig Fuß hoher Afchofapfeiler, der außer den Ediften des buddhiftischen Königs

noch svätere Inschriften trägt, und der unterirdische Tempel, den ich schon oben erwähnte. Ein Sindu führt ben Besucher mit einer übelriechenden Thranlampe burch die Säulenreihen, indem er die Stulpturen unter allerhand groben Berwechselungen er= Mart, die er, wenn er verbeffert wird, mit verduttem Lacheln eingesteht, bin zu bem "ewigen Feigenbaum", dem akshaî bar, ber das große Wunder des Ortes ift. Da schon hiuen Thsang einen großen Baum vor dem Heiligthum erwähnt mit dem Bemerken, daß ein Dämon in ihm hause, ist es wohl nicht zu bezweifeln, daß die Legende von dem unzerftörbaren Reigenbaum in jene alten Zeiten hinaufreicht. Best wird ein in Boben und Dede festgeklemmter, doppelt-geafteter ftarter Stamm vorgezeigt, ber, so lange er Saft hat, in der feuchten, ungefunden Rellerluft etwas ausschlägt und, sobald er vertrocknet, durch einen neuen Stamm erganzt wird. Gin englischer Beamter hat beobachtet, daß mährend der Zeit seines Aufenthaltes in Allahabad der ewige Feigenbaum dreimal erneuert ift. Warum follten auch die schlauen brahmanischen Hüter des Ortes den unzähli= gen Frommen, welche alljährlich gevilgert kommen, um das Bunder zu sehen, dieses Mittel zur Erbauung und fich selbst eine so einträgliche Erwerbsquelle verschließen! Bor den Stamm hatte man auf einen mit Vischnus Fußspuren gezeichneten Stein mehrere Rupien gelegt, angeblich die Spenden der letten Besucher dieser heiligen Stätte, und lächelnd mußte ich an den alten Reliquienhüter in ber großen Moschee zu Dehli benten. In diesem Punkte wenigstens gleichen sich Muselmann und Hindu vollkommen!

Allahabad zu verlaffen, wurde mir nicht schwer. Am 9. November, dem achtzehnten Tage seit meiner Landung in Bombay, suhr ich nach Benares, dem Ziel meiner Reise und dem Ort meiner Thätigkeit. Die Zeit des Genießens war vorsüber, die Zeit ernster Arbeit gekommen.

4. Ein Studienjahr in Benares.

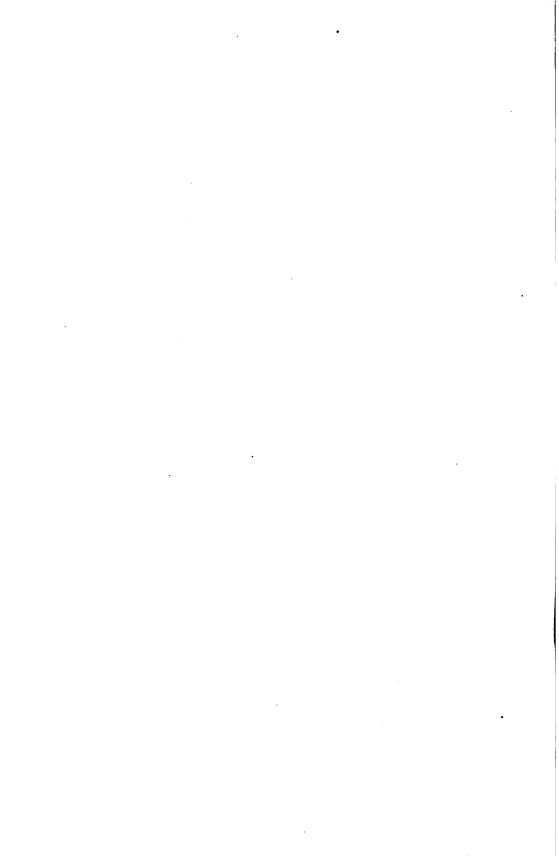

Es durfte wenige Städte geben, deren Ramen bei dem Abendländer eine solche Fülle von Illufionen erweckt, Benares, die heilige indische Stadt an dem heiligen Strom; ber Mittelpunkt des Hinduthums, die Stadt mit den Tausenden von Tempeln und Hunderten von Moscheen. Und voller noch formt fich die Vorstellung von Benares vor dem geistigen Auge des Orientalisten und des Indianisten im Besonderen; zahlreiche Erinnerungen aus Sage und Geschichte haften für ihn an diefer Stätte, die seit Jahrtausenden der Stammsit aller indischen Belehrsamkeit und Weisheit gewesen und geblieben ift bis auf den heutigen Tag; vor deren Mauern der Stifter des Buddhismus seine erfte Predigt gehalten hat über die Richtigkeit alles Irbischen und die Erreichbarkeit der Erlösung durch Entsagung und heiligen Wandel; in deren höfen und häusern heute wie vor Alters hunderte von gelehrten Brahmanen die tieffinnigen philosophischen Systeme ihres Landes andächtigen Schülern lehren, welche wiffensdurftig aus allen Theilen Indiens dorthin zusammenströmen. Gine Art Glorienschein umgibt das Bild der altberühmten Stadt in der Phantafie; man denkt an prächtige Tempelbauten, schimmernde Paläfte, Marmortreppen, die zum Ganges hinunterführen, üppige tropische Begetation, finnige Formen der Götterverehrung, betende Priefter. Rurz, die Erwartung des europäischen Reisenden ist vor Benares auf das höchste gespannt und — fie wird ausnahmslos getäuscht. Zum Theil aus einem Grunde, an dem Benares felbst ganz unschuldig ift. Der In-

١

bienfahrer pflegt auf bem Umwege nach Benares zu gelangen, ben ich in bem vorigen Auffat beschrieben, und eine übergroße Fülle mächtiger Eindrücke in fich aufzunehmen. Unwillfürlich erwartet er dann Aehnliches, wie in Bombay, Ahmedabad, Jeppur, Dehli und Agra, auch in Benares anzutreffen und außerdem noch das für Benares speciell Charatteristische; ich spreche nicht von meinen individuellen Voraussetzungen allein, sondern habe von Reisenden immer und immer wieder das Gleiche gehört. Und nun findet man in der heiligen Stadt nichts, lediglich gar nichts wieder, bas nur einen entfernten Bergleich mit bem früher Gesehenen aushalten könnte. die Begetation ift burftig; vereinzelte Balmen, Bananen, Ratteen, große Bambuffe find für ben Reisenden nichts Besonderes mehr; und der überwiegende Theil der Bäume in der nordindischen Ebene fieht aus einiger Entfernung unserem Baumschlag fehr ähnlich: die Ficus indica, der Mango, die Tamarinde.

Man kommt auf bem Bahnhof am Sudufer bes Ganges an und überschreitet den Fluß auf einer aus Rähnen nothdürftig hergeftellten Brücke, ober während der Regenmonate, in benen biese Brücke ben mächtig angeschwollenen Baffermaffen weichen muß, in einem Boot. Der Bau der großen Gifenbahnbrude über ben Ganges, welche zur Zeit meines Aufenthalts in Benares etwa zur Hälfte fertig geftellt mar, wird vermuthlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Der Fluß ift breit genug, baß man Reit hat, mahrend der Ueberfahrt über die erfte Enttäuschung nachzudenken, "die heilige Ganga". Träge und schlammig schleicht fie dahin in der öben, fandigen, fast völlig unbewachsenen Ebene. Ich habe nie einen Fluß gesehen, ber jo ausgesprochen hählich ware wie der Banges bei Benares; und unwillfürlich mußte ich Vergleiche anstellen zwischen dem sangumwobenen heiligen Strom und dem prosaischen Fluffe meiner fernen Beimath mit seinen saftigen grunen Uferwiesen, ber lieblichen Oder. Auf der Südseite des Ganges erhebt fich langgestreckt, mit ihren unmittelbar bis zum Wasser hinabreichenden Uferbauten, den Ghats, die heilige Stadt; der Ansblick ist grotesk, aber nicht schön und kaum romantisch — oder höchstens am Abend im Lichte der untergehenden Sonne. Die Bauten scheinen sich gegenseitig zu erdrücken, sind schlecht ershalten und zum Theil verfallen; links erhebt sich das Wahrzeichen von Benares: die beiden unförmlich dünnen und hohen Minarets der Moschee des Aurungzeb. Auf der Fahrt nach dem entlegenen und geräumigen europäischen Viertel passirt man nicht den charakteristischen Theil der Eingeborenen-Stadt; was sich den Blicken darbietet, wirkt wenig ermuthigend: kleine, geschmackslose Wohnungen, zum großen Theil Lehmhütten; Staub und Schmutz in früher nie gesehener Fülle. Dazu der wüste Lärm zankender Männer und keisender Frauen.

Am Sanges duftet's und leuchtet's Und Riefenbaume blühn, Und schone, stille Wenschen Bor Lotusblumen knien.

Großer Gott! Freilich duftet's am Ganges — boch fragt mich nur nicht wie! Es leuchtet auch, aber so, daß ein europäisches Menschenkind die infernalische Helle nur mit dicken, das ganze Auge beschattenden schwarzen Gläsern zu ertragen im Stande ist. Einen schönen, stillen Menschen habe ich nie knien sehen, am wenigsten vor einer Lotusblume; wohl aber ist mir oft der Gedanke gekommen, daß die Beschreibung der Lappländer in dem folgenden Heine'schen Verse trefflich auf die Hindus von Benares passe:

Sie figen ums Feuer und backen Sich Fische und quaken und schrein.

Rein Wunder, daß der Besucher bald von Benares genug hat; er geht zu den Sehenswürdigkeiten und wird gründlich enttäuscht: die Unzahl der Tempel und die große Zahl der Moscheen sind kleine, elende, schmutzige Gebäude, wie sie kaum in irgend einem anderen Theile Indiens wiederzusinden sind. Für den gewöhnlichen Reisenden, den globe-trotter, wie der

Engländer saat, bietet Benares im Grunde nur eins, das ihn feffelt: das vittoreste Bild der in der Morgenfrühe im Strome babenden hindus, bei bem ich gleich ein wenig zu verweilen haben werde. Er verläßt Benares fast ausnahmslos nach ein= ober zweitägigem Aufenthalt, gewöhnlich nicht in der besten Stimmung, um schon am folgenden Tage, ob er fich nun nach Weften oder Often wende, durch großartige Eindrücke ent= schädigt zu werden. Und doch ift das abfällige Urtheil des eiligen Baffanten über Benares nicht richtig und am wenigsten richtig für den Beobachter des Volkslebens, der das bunte Treiben des Drients dort reicher, echter und von europäischer Civilifation unbeeinflußter erhalten findet, als irgendwo fonft; und ebenso wenig für den Erforscher des Alterthums, dem diese indischste aller indischen Städte Schage bietet, deren Bebung die Arbeit von Generationen erfordern würde. Die Zwecke meiner Reise nöthigten mich, zwölf Monate in Benares zu verweilen, in ununterbrochenem und zum Theil intimem Berkehr mit gelehrten Brahmanen; und ich glaube deshalb aus den Beobachtungen und Erlebniffen diefer Zeit weitere Rreise besonders Interessirendes erzählen zu können, mas die früheren Reisenden, welche Benares gewöhnlich mit wenigen Seiten erledigen, nicht erzählt haben und nicht erzählen konnten, hauptsächlich Einiges über die Anschauungen und Gewohnheiten der Pandits, d. h. der gelehrten Eingeborenen, über die Art ihres Verkehrs mit Europäern u. bergl.

Der erste Morgen des Ankömmlings in Benares gehört den badenden Hindus. Bei Tagesanbruch fährt man von dem europäischen Stadtviertel eine gute halbe Stunde dis zum Flusse und nimmt dort eine Barke, welche langsam die Shats entlang streicht. Zede Wiederholung dieser Fahrt hat mir denselben Genuß bereitet wie die erste: man nimmt das originellste Bild in sich auf, welches der Orient bieten kann. Tausende und Abertausende von Hindu-Männern und Frauen — die letzteren natürlich bekleidet — drängen sich in dem Bade, das

eine religiöse Verrichtung ift, aber von vielen deutlich als Vergnugen und Erfrischung empfunden wird. hier fteht ein Betender bis an die Hüften im Baffer mit andächtig ausgeftreckten Banden, den Blick auf die Sonne gerichtet; bort springt ein Bursche mit luftigem Sat in den Strom und schwimmt vergnügt in demselben herum; hier erweift einer ber Banga Berehrung, indem er Blumen spendet ober ganze Guirlanden; bort wäscht eine Mutter ihrem Kinde das rabenschwarze Haar; dort kniet auf einem Floß ein Mann mit dem Gebetssack, einem fausthandschuhartigen, gewöhnlich in Form eines Ruhkopfes auslaufenden Ueberzuge (gomukhî) auf der rechten Sand und zählt seine Sprüche nach dem Rosenkranz ab — kurz, das bunte Gewimmel bietet so zahllose Bilber, daß die Feder kaum versuchen kann zu beschreiben, mas ber Pinfel des Malers leiften müßte. Bon ferne schon kundigt sich mitten in diesem leben= bigen Treiben der Manikarnika-Ghat durch seine Rauchsaulen an; zu jeder Tages= und Nachtzeit, so oft ich auch immer die Stätte paffirte, brannten drei ober vier Scheiterhaufen bicht am Fluffe, und Bahren ftanden noch häufig wartend daneben. Jeder Hindu, der in Benares oder Umgegend ftirbt, "löft fich hier in die Elemente auf". Da der Leichnam vollständig mit Holz bedeckt ist, hat die Procedur für mich nichts Schauerliches gehabt; freilich wendet man den Blick ab, wenn — was nur zu oft geschieht — der Verbrennungsproces höchst mangelhaft vor fich geht, und die halbverbrannten Reste in den Fluß gestoßen werben, deffen heilige Fluthen alle Sunden des Berftorbenen abspülen. Ich entfinne mich mit Grauen eines Falles, in bem ich einen entstellten menschlichen Ropf — auf ihm ein pickender Rabe — aus dem Baffer hinausragen fah: die Maffe glitt langsam dicht an den Badenden vorbei oder gar durch sie hinburch; Niemand achtete beffen. Der Leichenkondukt ift dort ungemein einfach; ber Körper wird, mit einem leichten Tuch umhüllt, auf einer an Bambusftaben befestigten Matte von vier bis fechs Männern auf den Schultern getragen, die eiligen

Schrittes den Weg zum Fluffe zurlicklegen und dabei ununterbrochen rufen, jest ausnahmslos unter Fortlaffung des zweiten Theiles: Ram Ram sat hai, (jo bola, gat hai) "Gott, Gott allein ift wahrhaft; (ber da sprach, ift hingegangen)." Also: Du Mensch, der du dieses hörst, memento mori! Da das-Fortschaffen des Leichnams zum Behufe des Berbrennens unmittelbar nach dem Tode erfolgt und der furchtbaren Site wegen so schnell erfolgen muß, soll es gar nicht selten fein, daß eine tiefe Ohnmacht mit dem Tode verwechselt wird. tober 1885 machten die Träger mit einem Körper, den fie vierzehn (englische) Meilen weit her brachten, auf ihrem Wege zum Ganges an einer Ede der hoben Regierungsschule Salt. um auszuruhen; plöglich rührt sich der vermeintliche Todte, schlägt das dünne Tuch zurück und macht fich sammt den Trä= gern auf den Nachhauseweg, ohne überrascht zu sein ober etwas zu äußern.

Der Haupttheil der Eingeborenen-Stadt, die City, besteht aus einem finnverwirrenden Labyrinth ganz enger, theilweise taum zwei Schritte breiter Gaffen, in benen ber Europäer fich ohne Führung auch nach jahrelangem Aufenthalt schwer zurechtfinden kann. Die häuser entbehren jeglichen Schmuckes, doch find fie hier massiv und mehrere Stockwerke hoch; die Enge läßt fie noch höher erscheinen, als fie in der That find. Parterre ift zum größten Theil nach ber Straße zu offen; es liefert die Läden und Werkstätten, in benen man fertig und werdend Ales beschaut, was Benares bieten tann, von den koftbarften Seidenstoffen und Goldbrokaten herunter bis zu dem einfachsten hölzernen Kinderspielzeug. So vollzieht sich Handel und Wandel faft burchaus auf der Strafe; das Ensemble, aus bem ich vor allen Dingen die halb- und theilweise nahezu ganz nackten braunen Geftalten, die benkbar primitivften handwerkszeuge und Techniken herausheben muß, versetzt ben verwunderten Beschauer Sahrtausende guruck. Sier hat der Lauf der Zeiten ficherlich wenig verändert, außer der Sprache. Ich hörte einen

Reisenden sagen, daß er im ganzen Orient das alte Jerusalem gesucht und endlich in Benares gefunden habe.

Wer frühere Berichte über Benares gelefen hat, vermißt verwundert die Affen, welche sich dort einst in größeren Massen tummelten, als an irgend einem anderen Orte. Als ich in Benares anlangte, waren die Tage ber "Bettern", wie ber Inder sagt, gezählt: die Beläftigung hatte einen zu hohen Grad er= reicht. Da die Eingeborenen die Tödtung von Affen sehr übel vermerken, ließ die englische Regierung fie in eigens bazu bergerichteten Räfigen mit ber Bahn etwa fünfzig Meilen weit forttransportiren und an einem geeigneten Orte aussetzen.\*) In dem berühmten Durga-Tempel, der wegen der früher dort weilenden Tausenden von Affen bei den Europäern monkeytemple hieß, traf ich im November 1885 nur noch einige Dutend an, und vor dem Eingang ftand der den Tempelaffen verhängnikvolle groke, hölzerne Räfig, in welchem jest gewiß schon längst ber Reft in die Ferne geschafft ift. Unders steht es mit dem heiligen, dem Gott Schiva geweihten Rindvieh, gegen welches die Regierung noch nicht energisch vorzugehen wagt; ein summarisches Einschreiten gegen dasselbe könnte in der That einen Aufstand zur Folge haben. Die Anzahl der Stiere ist durch obrigkeitlichen Befehl etwas vermindert worden, da fie in beftändigem Bunehmen begriffen war, denn das Freilaffen eines Bullen ift ein höchst verdienstvolles Werk: nur eine bestimmte Bahl ift ber Bevölkerung noch gestattet, aber fie ift noch erschrecklich groß. Man kann sich nicht fünf Minuten in den

<sup>\*)</sup> Es wird erzählt, daß schon einmal vor langen Jahren, als noch keine Schiffbrücke über den Ganges ging, der Bersuch gemacht wurde, sich der lästigen Gesellschaft in einsacherer Weise dadurch zu entledigen, daß man sie auf das andere undewohnte User hinüberbrachte. Nachdem die armen aber dort einige Tage sich schrecklich gelangweilt und namentlich auch das gute und bequeme Futter vermißt, hätten sie eines schonen Morgens mit raschem Entschlusse den Fährmann terrorisirt, der sich einer solchen Ueberzahl nicht gewachsen fühlte, und sich auf der ofsiciellen Fahrgelegenheit wieder nach Benares übersetzen lassen.

engen Gassen bewegen, ohne auf das Viehzeug zu stoßen, das in dem Bewußtsein seiner Heiligkeit oft den ganzen Verkehr hemmt; solch ein Stier steht mitunter mitten in der Gasse stüttern der Thiere ist ein religiöser Akt; in Folge dessen sind viele so sett geworden, daß ihnen das Gehen sast unmöglich ist. Und Unwille kann laut werden, wenn man mit einem handsesten Stocke Bewegung in die träge Masse zu bringen sucht. Unglücksfälle werden jedoch sast nie durch die Stiere veranlaßt. Die Aneignung eines dem Mahadeva (Schiva) gehörigen Kindes zu Privatzwecken wird von dem englischen Richter schwer geahndet.

Die namhaftesten Tempel liegen in der Stadt dicht bei= So oft ich die stinkenden Orte besuchte und mich in bem hindu-Gewimmel herumdrückte, habe ich ftundenlang nachher die Uebelkeit nicht loswerden können. Der Geruch des Schmußes, verfaulender Begetabilien, die als Opfergaben dien= ten, und ebenfolcher Blumenguirlanden überfteigt alle Begriffe. In einen heiligen Brunnen, Gyan kup "ben Brunnen bes Wiffens", werden ununterbrochen allerhand Naturerzeugniffe ge= opfert, die fich zu einem fauligen Gemisch verbinden, so daß bei einem Blick in die Tiefe eine abendländische Nase mit Entsetzen zurückweicht. Und dieses Waffer wird beständig von den anbächtigen hindus getrunken! Man follte meinen, daß in der heißen Reit die ganze Gegend an der Cholera aussterben muffe; aber die Naturen jener Leute sind offenbar seit früher Jugend durch eine Art Bafteur'scher Ueberimpfung gegen Ginflüffe abgehärtet, denen ein Europäer unter allen Umftänden erliegen müßte. Wie denn auch die Eingeborenen, welche eine hoch= gradige Abneigung gegen die Baccination haben, erklären: "Bir schützen uns gegen die Blattern dadurch, daß wir fie Alle ein= mal in der Jugend gehabt haben." Der Europäer kann jene heiligen Stätten überhaupt nur in den fühleren Monaten November bis Februar besuchen; und auch dann find senfible Naturen nicht ganz gegen die schädlichen Einwirkungen ficher

geftellt: ich habe gleich bei meiner Ankunft in Benares eine Dame kennen gelernt, welche in Folge jenes Besuches zehn Tage frant am Rieber daniederliegen mußte. In ben größeren Tempeln mischt fich mit dem ohrenzerreißenden Getose der Glocken und Gongs das Gefchrei ber zu ben scheußlichen Ibolen hindrängenden "Berehrer"; man ftaut sich, stößt sich, schlägt sich, selbst mit den Priestern! Das ift Religion, das find heilige Stätten! Und mas für einen Anblick gewähren die letteren! Den "goldenen Tempel" des Schiva, an den ein frommer Maharaja, Ranjit Singh von Lahor, die riefigen Roften der Bergoldung der Thürme gewendet, laffe ich mir zur Roth noch gefallen, trot seiner Ueberladenheit und Gedrücktheit. In nachfter Nähe desselben aber befindet sich ein viereckiger Sof, der Ruhtempel der Annapurna, der Göttin der Fülle, in welchem einige Dugend Stud Rindvieh dicht beieinander fteben und die ihnen bargebrachten Spenden nachlässig übersättigt zerkauen. Tempel ift ein Ruhstall und nichts Anderes. Da die Thiere vortrefflich genährt und einige unter ihnen mahre Prachterem= plare find, mag ber Anblick vom landwirthschaftlichen Standpuntte aus ein gang erfreulicher sein, vom religiösen ift er es Gleich am Eingange sah ich eine gräuliche ficherlich nicht. Mißgeburt mit völlig eingedrücktem Ropfe, die als solche für besonders heilig galt und beständig mit Blumen gefüttert wurde. Die modernen Religionsformen der Hindus find von einer folchen Robeit und theilmeisen Sinnlosigkeit, daß sie eine detaillirte Beobachtung und Darftellung nicht lohnen. Das Hinduthum des gemeinen Mannes ift ein ftupider, wufter Fetisch= bienft, in bem man muhfam nach einigen höheren Gebanken suchen muß. Die Maffen geben ihren Schlendrian Tag aus Tag ein, bringen ihre Blumen-, Frucht- und Wasserspenden, ohne einen Funken von Andacht zu empfinden: fie wissen nicht, was fie thun. Ich glaube kaum, daß irgendwo in der Welt ein so abscheulicher und niedriger Kultus zu finden ift als in Indien und speciell in Benares; und dabei denke ich noch gar

nicht an alle die bodenlose Immoralität, die "in geschlossener Gesellschaft" zu Ehren bes Göttlichen geübt wird. etwas von der Entruftung der alten Propheten in fich auffteigen und kann kaum ben Bunfch in fich unterbrücken, diese Stätten des Gögendienstes zu zertrümmern und das mufte, tobende Gefindel — die Priefter voran — mit der Hetpeitsche aus den ftinkenden Schmuglöchern zu jagen. Wenn man fich an ben beschriebenen und ähnlichen Scheuflichkeiten gründlich verekelt hat, gilt es noch die Bakhichisch schreienden Priefter abzuschütteln, welche ben Sahib zuweilen eine Biertelftunde weit verfolgen, wenn er nicht genug gegeben - und genug Bakhschifch gibt man im Drient selten. Diese Tempelpriefter find die niedrigften aller Brahmanen, ungebildete, unverschämte, von dem Aberglauben des Volkes lebende Leute, welche nach keiner Richtung hin mit den gelehrten Brahmanen, den Pflegern und Ueberlieferern einheimischer Wiffenschaft, zu vergleichen find und nicht nur von jenen desavouirt, sondern eigentlich von Riemand, selbst von dem großen Saufen nicht, geachtet wer-Die Pandits, im Allgemeinen ruhige, arbeitsame und ben Dingen diefer Belt mit einer verhältnigmäßigen Indifferenz gegenüberftebende Männer — im Grunde bie einzige Rlaffe ber Inder, por der man einen wirklichen Respekt empfinden kann ftehen nur in einem ganz losen Zusammenhang mit jenen abscheulichen Kulten bes Volkes; spricht man mit ihnen davon, so meinen fie, eine niedere Form der Religion sei fur das ungebildete Volk nothwendig, man bedürfe solcher Symbole, welche für die Fassungsgabe desselben berechnet seien, u. dal. ich jedoch auf diese meine Freunde und Lehrer eingehe, möchte ich noch eine Bemerkung über die muthmaßliche Entstehung jenes verabscheuungswürdigen Bögendienstes machen.

Ich bin mit der in Europa verbreiteten Neberzeugung nach Indien hinausgegangen, daß die modernen Religionsformen der Hindus in direkter Entwickelung aus der schönen altindischen (vedischen) Religion herzuleiten, daß sie als das letzte Produkt

einer graduellen Berschlechterung anzusehen seien. In Benares habe ich die feste Ueberzeugung gewonnen, daß dieses falsch ift: es gibt keine Brucke von ben Lichtgeftalten bes Beda zu ben modernen Göttergeftalten, beren monftrose Darftellungen mit geschmacklos gehäuften Thiergliedern u. dal., als Typus weniaftens, allgemein bekannt fein dürften. Bebische Opfergebräuche und alte Philosopheme, die unmittelbare Ausflüffe des Beda find, leben noch jest in voller Frische im Rreise der befferen Brahmanen; baneben fteht als etwas total anders Geartetes die Maffe der finnlosen Rulte der unteren Volksschichten. beurtheile diesen Dualismus folgendermaßen. Trop ihrer ari= schen Namen halte ich die modernen hindugötter, Schiva, Vischnu, Durga, Hanuman und wie sie alle heißen, nicht für arische Ronceptionen, sondern für solche der Aboriginer; zum mindeften glaube ich, eine Vermischung urindischer und arischer Vorstellungen und Rulte annehmen zu muffen, in welcher die ersteren (und schlechteren) Elemente bei Beitem überwiegen. Musion von den "arischen Brüdern in Indien" ist eine von denjenigen, die dort drüben am schnellsten zerstört werden. heut zu Tage ist das Blut der hindus ohne jeden Zweifel nur noch zum allergeringften Theile arisch, und selbst die Brahmanengeschlechter find mit Aboriginerblut stark zersett.\*)

Bei der Eroberung des Landes haben die Arier ihre Sprache den Ureinwohnern gegeben, und so ertönen heute vom Indus

<sup>&</sup>quot;Im Westen Indiens sindet man die weißesten Brahmanen, ja solche, beren Hautsarbe nahezu europäisch ist. Je weiter man nach Osten vordringt, desto mehr verschwinden die Charakterzüge des arischen Thus und an der Grenze von Bengalen erreichen sie vollständig ihr Ende. Ich din überzeugt, daß in der aus Allem, was auf der Halbinsel lebt, sich thypisch völlig aussondernden Rasse Bengalen auch nicht ein Tropsen arischen Blutes circulirt. Die Sprache besitzt leine ethnologische Beweiskraft. Noch jett macht das Brahmanenthum massenhaft Proselhten: ganze Stämme indischer Aboriginer nehmen brahmanische Religion und arische Sprache an und erhalten dafür singirte Stammbäume geliesert. Eine Zeit lang haben die neuen Hindugeschlechter um ihre Anerkennung zu tämpsen, bald aber ist ihr Ursprung vergessen. So war es sicherlich vor Zeiten auch mit den Bengalen gegangen.

bis zu den Gangesmündungen im Munde der Mischrassen und selbst völlig unarischer Stämme Dialekte arischer Herkunft. Es kann also gar nicht überraschen, daß auch den Gottheiten der Abogiriner arische Namen aufgepfropft sind. Die Mischlinge haben sich nicht sprachlich, wohl aber geistig und moralisch immer mehr dem alk-arischen Wesen entfremdet und den diesem so ganz heterogenen sinnlosen Göhendienst, die inhaltlosen Gebräuche ihrer Ahnen von der schwarzen Seite angenommen.

Der richtige gute Benares-Pandit aus der alten Schule ist zurückhaltenden Wesens und kummert sich wenig um europäische Dinge im Allgemeinen und um seine europäischen Mitforscher; er verachtet die Arbeiten der letteren und verlacht, mas er von abendländischer Methode und Kritik zu hören bekommt. beiden Brennpunkte der Wiffenschaft leuchten nicht für den Pandit. Was wir heutigen Tages wissen von der geschicht= lichen Entwickelung, dem geschichtlichen Zusammenhang verschiedenen Zweige der indischen Alterthumswiffenschaft, hat europäische Arbeit ans Licht gefördert. Dagegen beherrscht der Pandit in einer der noch heute in Indien gepflegten Disciplinen, Philosophie, Grammatik, Rechtswiffenschaft, Poetik, Rhetorik, Medizin, Aftronomie und Aftrologie, das That= fächliche mit einer Deifterschaft, wie fie eben nur von einem Specialisten erreicht werden kann, der von Jugend auf sich mit nichts Anderem beschäftigt, als mit einem ganz eng begrenzten Gebiete. Darum ift der Unterricht folcher Panbits, die im Uebrigen von einer wahrhaft unglaublichen Unwiffenheit in allen menschlichen Dingen find, von unschätbarer Bedeutung für den europäischen Gelehrten, der fritisch geschult ift und Thatsächliches von dem Pandit entgegennimmt, aber beffen — wenn ich überhaupt das Wort in diesem Zusammen= hange gebrauchen darf - hiftorische Theorien einfach ad acta Wer seine Studien bei einem Pandit beginnt, wird fast immer für die Wiffenschaft verloren fein.

Es ift nicht ganz leicht, eine allgemeine Schilderung von ben Pandits zu entwerfen, da die Individualität bei ihnen ein nahezu ebenso maßgebender Faktor ift, als in der übrigen Welt; boch wird fich noch eine Reihe weiterer genereller Züge nemmen Im Großen und Ganzen hat der Pandit keine eigent= liche Religion, sondern eine Philosophie; er glaubt wie jeder gebildete Hindu an das Syftem des Bebanta, das fich in Rurze so darstellen läßt: Das Brahman, das große Eine, die ewige unendliche Kraft, durch welche, aus welcher und in welcher das Weltall ift, Götter, Menschen, Thiere, Pflanzen und Lebloses. hat an sich weber Formen, noch Unterschiebe, noch Qualitäten. Alle Verschiedenheit, der ganze Beltenschein mit seinen zahllosen Geftaltungen, ift ein Wert ber Mana, des angeborenen Wahnes, der das Unreale für real hält und das Reale nicht erfaßt. Diese Mana wird vernichtet burch "bas Biffen", vermöge beffen man erkennt, daß das eigene Selbst, d. h. das innerfte Selbst, in Bahrheit nichts Anderes ift als das Brahman, nicht ein Theil desselben, sondern das ganze untheilbare Brahman; mit einem Worte, vermöge beffen man fich als die Welt erkennt und die Welt als sich. Mit dieser Erkenntniß ist die Befreiung gewonnen; der Schleier, welcher die absolute Identität des Brahman und des scheinbar Einzelnen verhüllte, ift zerriffen: der qualvolle Kreislauf der Geburten, das Auf und Nieder auf der Stufenleiter ber Wefen, das Resultat des guten und bofen Thuns in den verschiedenen Eristenzen, ift zu Ende. Dies find die Grundzüge der Orthodoxie der höheren Brahmanen. dieser Weise ift das ältefte dunkle Lehrbuch des Bedanta-Systems, die Brahma-Sutren, von dem berühmten Philosophen Schankara gedeutet, der gegen 600 n. Chr. gelebt hat. Undere Auslegungen find im Laufe ber Jahrhunderte aufgetreten, in benen bem Brahman ein positiverer Charafter zugeschrieben und bas Berhältniß der individuellen Seelen zu bemfelben etwas anders aufgefaßt wird. Diese anderen Deutungen, unter denen die maßgebendste die des Ramanuja (um 1200 n. Chr.) ift, haben

Anhänger gewonnen und zählen folche noch heute; feine aber spielt annähernd die Rolle in dem geiftigen Leben des Brahmanenthums, wie die eben gegebene Auslegung des Schankara. — Im Allgemeinen scheint mir ber Pandit zu glauben, daß er die höchste Erkenntniß erreicht und demnach keine neue Existenz nach dem Abschluß dieses Leibeslebens zu erwarten habe. direkt danach fragte, erhielt ich ausweichende Antworten oder gelegentlich die bescheidene Andeutung, daß wohl noch eine Wiedergeburt möglich sei, aber eine Wiedergeburt in göttlicher Bürde, z. B. in der Person des Indra. Auf meine Frage, ob benn im entscheidenden Augenblicke ber Posten des Indra frei sein und der gegenwärtige Indra gerade seine Eriftenz zum Aufstieg oder Abstieg wechseln werde, um dem Bandit Blat zu machen, wurde mir erwidert: "Es braucht ja nicht der Indra in biesem Weltsuftem zu sein, sondern der Indra in irgend einer ber unzähligen anderen Belten." Sie glauben, daß die Götter größere Chancen haben, die höchste Erkenntniß und damit, wenn ihre Zeit um ift, die Befreiung zu erreichen; doch können auch fie wieder abwärts steigen. Ein am Government College angestellter Bandit war auf den glücklichen Einfall gekommen, fich plöplich für einen "bei Lebzeiten Befreiten" (jivanmukta) auß= zugeben; doch beeinflußte das sein Leben und Treiben nicht im Geringsten, er lehrte ruhig weiter und bezog nach wie vor fein Gehalt. Die anderen Pandits waren eifersüchtig und erkannten bie neue Würde ihres Kollegen nicht an; mich aber wunderte eigentlich, daß jener Mann nicht den Anstoß dazu gegeben, daß die aanze Banditschaft von Benares auf einmal "bei Lebzeiten be-Der Glaube an die Metempsnchose, die allen indifreit" war. schen Philosophemen ein Axiom ift und in dem Lande, das an Allem sonft gezweifelt hat, nur von dem fraffen Materialismus (den Carvakas) bezweifelt worden ist, geht dem Abendländer gegen die Natur. Versucht man aber ganz unparteiisch zu ur= theilen, so ist derselbe genau so berechtigt, wie die Lehre der Reli= gionen von der einftigen Vergeltung. Beide Ideen beruhen auf

dem inftinktiven Gefühl, daß man die maßlose Ungleichheit der Bertheilung von Freude und Schmerz, von Gluck und Elend in dieser Welt nicht als einen blinden Zufall und eine einfache Thatsache hinnehmen dürfe; der Gedanke einer Ausgleichung erscheint als eine moralische Nothwendigkeit. Die Religionen suchen diese Ausgleichung in der Zufunft, das Brahmanenthum fieht fie in der Gegenwart, die für dasselbe nichts Anderes ist, als das Produkt des auten und bosen Thuns der Individuen in ben früheren Eriftenzen. So lange die Pandits find und benken wie heute, muß jeder Versuch, fie jum Chriftenthum zu befehren, erfolglos bleiben; fie sehen in den Grundlehren desselben nichts als logische Fehler und spotten über den Gedanken, daß Chriftus die Gunde der Menschheit auf fich genommen und für fie gebüßt habe. Der Grundsat, daß Jeder die Früchte seines Thuns bis auf ben letten Reft zu genießen habe, fei es auch erst in der tausenoften Wiedergeburt, und daß absolut jedes. auch das kleinste Werk seine Frucht tragen muffe, wofern nicht die "unsichtbare Rraft" der früheren Werke durch die erlösende Er= kenntniß vernichtet wird, gilt ihnen mit derselben Nothwendig= keit, wie ber Sat, daß zwei mal zwei vier ift.

Die Pandits sind vollständig unfähig, sich abendländischem Denken anzubequemen; der Europäer, der mit ihnen arbeitet, muß sich einsach in indische Denk- und Lehrweise sinden. Mir ist es begegnet, daß ein Pandit höchst ärgerlich ausrief, als ich Fragen an ihn richtete, die über seinen philosophischen Gedanken-kreis hinausgingen: "Ich habe schon zwei Sahibs vor Euch gelehrt, und deren Gedanken sind immer denselben Weg gegangen wie die meinigen; Ihr dagegen stellt Fragen, daß meine Gelehrsamkeit zu Boden fällt. Ich muß daraus doch schließen, daß Ihr dünmer seid als jene." Die Arbeit mit den Leuten ist so schwierig, wie ich sie mir vorher nicht gedacht hatte, zumal wenn es sich, wie es bei mir der Fall war, um philosophische Ausgaben handelt. Es ist die höchste geistige Anspannung erforderlich und eine Unterbrechung derselben sast

ausgeschloffen; es gilt Begriffe zu erfaffen, welche fich gar nicht in abendländische Sprachen überseten laffen, Dinge zu verfteben, die nie in Europa gedacht find, Rombinationen zu erfaffen, die nur in Indien möglich waren. Und babei empfindet ber Pandit nicht im minbeften - und je gelehrter er ift, befto weniger - was dem Europäer schwer und was ihm leicht verständlich sein muß: die einfachsten Dinge können ausführlich, die schwierigsten en passant erörtert werden. Man hat nicht nur dem Manne zu folgen, sondern ihn auch auf Schritt und Tritt zu kontrolliren. Und dazu kommt, daß die Pandits mit wahrhaft verschwindenden Ausnahmen nicht ihre Unwissenheit eingestehen; man kann in philosophischen Texten an einen Sat gelangen, der dem Pandit vollständig unklar ift: er beginnt zu reden und zu erklären, man ftrengt seine ganze Aufmerksamkeit an, schreibt nach, schüttelt den Roof und merkt zuweilen nach Ablauf einer ober zweier Stunden, daß der Lehrer von dem Gegenstande, den er erörterte, keine Ahnung hatte. Und dabei heißt es geduldig bleiben. Eine unfägliche Blage für den Europäer ift ferner das negative Element, das in der Geschichte bes indischen Denkens so bedeutungsvoll ift, ja dem ganzen Volke seine Signatur gegeben hat. Ich erkundige mich nach der Bedeutung eines Begriffes; der Pandit fagt mir alles Mög= liche, was berfelbe nicht ift, und fieht mich ganz erstaunt an, wenn ich nach allem bem wiffen will, was er ift. Als ich mich einmal vergeblich bemühte, aus einem langen Kompositum, das aus vielleicht sechs oder zehn Worten bestand und so und so viele Regationen enthielt, einen positiven Kern herauszuschälen, fagte ich schließlich ärgerlich, für Indien mare ein Gefet nothig, das den Gebrauch des Wortes abhava "Nichtsein" mit hundert Stockprügeln beftrafte. Der Pandit lächelte und fagte, bas seien genau die Worte eines ihrer Dichter; aber "die Sprache der Wiffenschaft sei nun einmal so." Erst nach langen Mühen konnte ich meine Pandits bestimmen, sich möglichst weltlich auszudrücken und ihre Beispiele nicht aus der fingirten Welt der Götter und Dämonen, sondern aus dem täglichen Leben zu entnehmen.

Alle diese größeren und kleineren Leiben, welche die Arbeit mit den Pandits in sich schließt, sind in den kühleren Monaten kaum nennenswerth. Wenn aber dann im März die erstickensen Gluthwinde zu wehen beginnen, wenn man mit allen künstlichen Mitteln die Temperatur in seiner Arbeitsstube nur auf 30 ° R. herunterbringen kann, wenn die Fieber kommen, die Kräfte durch Krankheit geschwächt sind, so daß man nach einigen Stunden Arbeit nicht nur geistig, sondern auch an den Gliedmaßen gelähmt sich zu seinem Bette hinführen lassen muß, und die Besorgniß, innerhalb der zugemessenen Zeit nicht die gesteckten Ziele erreichen zu können, eine nervöse Hast erzeugt, dann ist die Eigenart der Pandits eine Geduldsprobe, welche der Leser gewiß zu würdigen wissen wird.

Wenn schon die Hindus von Benares im Allgemeinen ftrikter in der Beobachtung des Kaftengesetes find, als im übrigen Indien, gilt dies ganz besonders von den Pandits. Im Weften von Indien hat einmal ein Pandit mit mir auf meiner Stube Früchte gegeffen und ein anderer in seiner Wohnung eine Taffe Thee mit mir getrunken; in Benares ware bas ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Brahmane würde dort eher Diebftahl, Brandftiftung, Mord begeben, als aus demfelben Glafe Waffer trinken, aus dem ich getrunken; es könnte lediglich keine größere Schande für ihn geben. Er mag, nachdem er zehn Jahre im Buchthaus geseffen, zu seinen Verwandten zurückkehren, und fie werden ihn willkommen heißen; aber wenn er mit mir gegeffen ober getrunken, wurde Weib und Rind ihn als einen Auswürfling meiden. Die Pandits, welche einen Europäer besuchen, wechseln nachher zu Sause ihre Kleidung; man reicht ihnen beim Kommen und Geben nicht die Hand und achtet auch sonft darauf, daß man ihnen nicht zu nahe fist. Bei der gemeinsamen Arbeit erwachsen mancherlei Un= bequemlichkeiten aus diesen Vorurtheilen. Wenn man bei der

Durcharbeitung eines Textes beispielsweise auf eine einzige handschrift angewiesen ift, macht der Bandit allerhand Manöver, um das gleichzeitige Einsehen zu verhindern; ift dasselbe schließlich durchaus unumgänglich, so rückt er wohl heran, hält sich aber beim Reden die Sand fest por den Mund, "damit keine Bermischung bes hauches ftattfinde". Citate aus der alten, heiligen, für offenbart geltenden Literatur darf der Pandit nicht in Gegenwart eines "Unreinen" aussprechen; er erklärt fie und . umschreibt fie, aber er lieft nicht ben Sat, wie er bafteht. Eines Morgens arbeitete ich mit dem hochgelehrten und in gang Indien wohlbekannten Bandit Rammischra, der mir zu helfen pflegte, wenn die Weisheit der anderen Pandits zu Ende war; wir stoßen auf eine Schriftstelle, und Rammischra spricht fie langsam mit einer Pause hinter jedem Worte aus. Ich lege erstaunt die Feder nieder: "Pandit, was habt Ihr gethan! Ihr habt ein heiliges Citat vor meinen Ohren ausgesprochen!" ""Nein, das habe ich nicht gethan,"" erwiderte ber Mann lächelnd, ""habt Ihr nicht bemerkt, daß ich jedes Wort einzeln hervorgebracht habe?"" Durch ein folches Zerhacken wird das heilige Fluidum, das in jenen Büchern wohnt, neutralifirt: ein hübscher Beweis brahmanischer Spipfindigkeit. — Nach mancherlei Anzeichen hatte ich die Ueberzeugung gewonnen, daß meine speciellen Lehrmeifter, der feurige Bhagavatacarya und ber sanfte, leider inzwischen dahingeschiedene Mohanlal, welche Tag aus Tag ein zu mir kamen, im Laufe ber Beit eine gewiffe Zuneigung zu mir gewannen; fie erwiesen mir allerhand außerordentliche Gefälligkeiten und fagen, während ich eine schwere klimatische Krankheit zu bestehen hatte, an meinem Schmerzenslager, wie Freunde zu thun pflegen; aber außer= lich war ich ihnen, als ich Benares verließ, auch nicht um einen Schritt näher getreten.

Die Pandits empfangen ungern den Besuch eines Europäers in ihrem Hause, einestheils wohl weil sie eine "Berunreinigung" desselben befürchten, anderntheils, weil sie in ihren engen Verhältnissen nicht gut darauf eingerichtet sind. Besuchen sie den Europäer, so schicken sie ihre Visitenkarte hinein, d. h. einen Fehen möglichst schlechten Papiers, auf den sie ihren Namen geschrieben; zuweilen ein förmliches Audienzgesuch. In meiner Sammlung solcher Originalitäten befindet sich ein Sanskritvers, der in getreuer Uebersehung also lautet: "Herrlicher Gebieter, mit dem Wunsche, Eure beiden Lotussüße zu schauen, steht am Thore ein Nann Namens Gopalapathaka."

Die Ausbrucksweise der Leute wird, je höflicher fie find, besto komischer. Mein guter Mohanlal, der mich "ein Meer von Nachficht" und ähnlich nannte, wurde eines Tages von seinen Freunden gedrängt, fich an der alljährlich üblichen achttägigen Wallfahrt um Benares herum zu betheiligen; er kommt und bittet mich, ihm - nicht Urlaub, nein - ben Befehl zur Wallfahrt zu geben. Ich hatte keine Zeit zu verlieren und konnte die Sulfe des Pandits nicht entbehren; ich entgegnete ihm also lachend: "Nein, lieber Bandit, den Befehl zu wallfahren bekomint Ihr nicht." Und er bekam ihn wirklich nicht, so viel er mir auch vorstellte, daß es eigentlich unumgänglich nothwendig für ihn sei, diesen Befehl zu erhalten. Anftatt "bitte, thut das" fagt man: "thut das aus Mitleid." Wenn man einen Pandit nach seinem Befinden fragt, kann man die Antwort bekommen: "Weil der erhabene Herr mich bemitleidet, geht es mir aut." Alt= modische Pandits überreichen bei dem ersten Besuch dem Sahib eine Rokosnuß oder eine Handvoll Fruchtkörner; eines der letzteren er= bricht und zerkaut man, wenn man fich besonders leutselig zeigen will.

Die Kenntniß der Pandits vom Abendlande ift im Allgemeinen eine überaus geringe. Ueber unsere kaiserliche Familie und den Fürsten Bismarck sind so lächerliche Fragen an
mich gerichtet worden, daß ich sie gar nicht wiederholen kann.
"Bersteht Bismarck Sanskrit?" war eine der häusigsten. ""Nein,
er hat Wichtigeres zu thun."" "Aber er könnte doch Liebe zur
Bissenschaft haben," erwiderten wohl die Pandits, verletzt daburch, daß man irgend etwas für wichtiger halten kann, als

Sanstrit zu lernen. Gin Panbit zeigte einmal auf einen schwarzen Budel und fragte: "In welchem Lande Yuropdescha's (Europas) ift diefer Hund geboren ?" "In Anglabhumi (England), glaube ich."" "Werden auch in Jarmanbescha (Deutschland) solche Hunde geboren?" und dergl. Doch ich fürchte mich zu fehr in Ginzelheiten zu verlieren und will hier nur noch eine Geschichte erzählen, welche einen hübschen Beleg für das ausnahmsweise Gegentheil abgibt und zeigt, daß auch der Pandit europäische Ruftande zu beobachten weiß. Freilich handelt es fich auch um meinen Augen Bhagavatacarya. Ich sprach mit ihm über Allahabad; er kannte den Ort; denn er war mehrfach dorthin gefahren, um zu baben. "Wie kann ein Mann von Eurem Berftande, Pandit, nur glauben, damit ein Gott wohlgefälliges Werk zu thun?" Ich erhielt eine ausweichende Antwort: ""Es ift nicht bas Einzige, mas man für sein Seelenheil thun tann; aber es ift eben eins unter den verdienstlichen Werken."" suchte ihm die Absurdität von seinem philosophischen Standpunkte aus vor Augen zu führen. Da platte er lächelnd heraus: "Denkt Euch in die Lage eines Familienvaters hinein, ber das baptism-akhyam karma (bie Ceremonie, welche sauf Englisch] baptism heißt) vollziehen läßt; gebt zu, daß Ihr die handlung aus äußeren Rückfichten, um der Verhältniffe, der Berwandten u. f. w. willen begeht; und ich will zugeben, daß ich genau aus denselben Rücksichten nach Prayaga (Allahabab) gehe, um zu baden." Ich drohte dem Mann mit dem Finger.

Wenn man so ganz unter den eingeborenen Gelehrten lebt, drängen sich unwilltürlich Vergleiche mit den Kollegen daheim auf, und man wundert sich, trot aller Verschiedenheit doch so manche Uebereinstimmungen hüben und drüben zu sinden, namentlich in den Schwächen. Vor allen Dingen wäre hier der Gelehrtenhochmuth zu nennen, der überall nur gar zu leicht durch die Enge des Gesichtskreises und die Beschäftigung mit einer Specialität gezeitigt wird; nur daß er in Indien mit ungeschminkterer und zum Theil wahrhaft erfrischender Natür-

lichkeit auftritt. Ich pflegte die mich besuchenden Pandits mit verbindlichen Wendungen zu empfangen, wie: "Euer Besuch, trefflichster der Pandits, ift eine große Gefälligkeit." ""Das ist er,"" wurde mir einmal geantwortet. Wie viel einsacher und bequemer wird der Verkehr durch diese rührende Offenheit, als wenn bei uns sich ein noch viel größerer Hochmuth hinter affektirter Bescheidenheit verbirgt! Wan wird mir verzeihen, daß ich noch ein paar weitere kleine Parallelen zwischen Ost und West hinzuzusügen wage: der Pandit ist ängstlicher Natur und weicht in der Nähe eines Pferdes oder einer Wasse schnupfen und läßt sich nur Sonntags rasiren.

Auf den Titelblättern ihrer kleinen Publikationen lieben es die Pandits, fich eine Menge selbstgeschaffener Ehren und Würden zu verleihen. Das Originellste, was mir in dieser Hinficht vorgekom= men ift, hat ein unbedeutender Mann geleiftet, P. Ambikadatta Byasa Sahityacharya, der auf einem Traktätchen seinem volltönen= ben Ramen nicht weniger als zwanzig Zeilen ehrender Epitheta hin= zufügte, darunter das eines Maker of one hundred Slokes within twenty-four minutes "eines (ex tempore) Verfassers von hundert Doppelversen innerhalb vierundzwanzig Minuten". Gin Seitenftuck zu dieser Ausgeburt kindischer Eitelkeit ist die allgemein verbreitete Sitte, gelehrte Publikationen mit Abbildungen zu illustriren, wie sie gerade erreichbar sind, d. h. mit solchen, die völlig außer Zusammenhang mit dem behandelten Gegenstand ftehen; z. B. eine philosophische Schrift mit einem Dampfer, einer Pferdeauktion, einer Ruh, zwei boxenden Anaben u. f.w. Fragt man ben Verfasser, warum diese Illustrationen beigegeben sind, so erhält man ausnahmslos die Antwort: darganartham "zum Ansehen".

Der Pandit pflegt nicht englisch zu lernen und am seltensten in Benares; thut er es, so erweitert sich sein Gesichtskreis, und

<sup>\*) &</sup>quot;Denn überall fieht man, daß die Brahmanen furchtlos find, auch wenn Gründe zur Furcht vorliegen," sagt ein berühmter einheimischer Gewährsmann (Cankara zur Taittirfya-Upanishad 2. 7).

seine Gelehrsamkeit leidet meistens darunter: er hört auf, ein richtiger Pandit zu sein. Ich glaube kaum, daß zehn Pandits in Benares ein wenig englisch radebrechen konnen, vielleicht nicht sechs. Im Verkehr mit diesen Leuten ist der europäische Indianist durchaus auf das Sanskrit angewiesen, eine tobte Gelehrtensprache, aber boch nicht tobt in bem Sinne, ben wir in Europa mit dem Worte verbinden. Die alte Sprache wird dort künstlich erlernt, aber schon in früher Jugend erlernt und unabläffig getrieben, so daß ein herangewachsener junger Brahmane den Gebrauch des Sanskrit nicht mehr als etwas Fremdartiges empfindet. In Benarcs sprechen und schreiben etwa 5000 Menschen Sanskrit zu allen wissenschaftlichen Zwecken und nicht bloß dann — mit einer Fertigkeit, wie die beften Sanskritisten in Europa nicht im Stande sind, die Sprache zu handhaben; freilich legt man bei uns mit Recht auf die Fähigkeit des praktischen Gebrauches wenig Gewicht; und doch hat dieser praktische Gebrauch etwas Bestechendes, wenigstens habe ich mit Staunen die ungeheure Fertigkeit der besten Pandits bewundert und mich herzlich gefreut, wenn ich Rinder von zehn bis zwölf Jahren niedlich Sansfrit habe parliren hören.

Man hat den Gebrauch des Sanskrit in Indien mit dem des Lateinischen bei uns verglichen, und obwohl die Zwecke, zu denen die zwei Sprachen verwendet werden, die gleichen sind, kann man die beiden doch nicht auf dieselbe Linie stellen. Das Lateinische ist in Deutschland etwas Fremdartiges, von außen Hereingetragenes, das Sanskrit in Indien etwas Nationales, die Sprache, in der Alles geschrieben ist, was den Leuten dort heilig, groß und schön erscheint. Das Lateinische, wie es bei uns im Mittelalter geschrieben und gesprochen wurde, wie es heute auf unseren Universitäten geschrieben und gesprochen wird, hat dazu etwas Geschraubtes, Unnatürliches, Steises; im Sanskrit wirkt ein frischeres Leben; es spricht sich mit größerer Natürlichseit und ist bequemer auf moderne Verhältznisse und die Dinge des täglichen Lebens anzuwenden. Man

redet ohne jede Unbequemlichkeit und ohne gezwungene Um= schreibungen, wie fie bas Lateinische erfordert, auf Sanstrit über die augenblickliche politische Lage, über Gifenbahnen, Wechfel, Bleiftifte, Pincenez's, Cigarren. Die Erlernung ber Sprache ift schwierig, da der Formen= und Wortreichthum noch sehr viel größer als im Altgriechischen ift. Ich hatte vor meiner Indien= fahrt die Sauptthätigkeit von zwölf arbeitsamen Jahren auf das Sanstrit verwendet und in den verschiedenen indischen Städten, welche ich auf meinem Wege nach Benares passirte, nach Rräften die Gelegenheit zu praktischen Vorübungen wahrgenommen. Und doch langte ich in der heiligen Stadt mit einer mäßigen Fertigkeit an und bedurfte einiger Wochen, bis das Gefühl der Unbeholfenheit beim Sanstritfprechen verschwand; einen verwirrenben Einfluß hat dazu im Anfang die Rothwendigkeit, mit den Dienern und dem Volk hindustani und mit der Gesellschaft natürlich englisch zu sprechen.

Wenn ich das Glück gehabt habe, bei den Pandits rasch Eingang zu finden und für die Erlernung eines der alteften und sowohl für die Geschichte bes indischen Geistes als auch vom allgemein menschlichen Standpunkte bedeutenoften Syfteme, der Sankhna-Philosophie, so vortreffliche Lehrer zu bekommen, wie sie eben nur in Benares und auch dort nur unter den günstigsten Konstellationen zu bekommen find, so verdanke ich das ausschließlich den gütigen Bemühungen und dem autoritativen Einfluffe meines verehrten Freundes und Landsmannes, eines der erften Fachgelehrten auf dem Gebiete des Indischen, des Herrn Dr. Georg Thibaut, welcher eine lange Reihe von Jahren in Benares das Amt eines Vorstehers (Principal) ber hohen Regierungsschule (Government College) bekleidete, kurzlich jedoch an das Muir College nach Allahabad übergefiedelt ift. Die Anstalt in Benares, im Uebrigen nach dem Mufter aller ähnlichen in Indien eingerichtet, enthält ein Sansfrit-Department, in welchem Pandits nach einheimischer Lehrweise ein= heimische Gelehrsamkeit vortragen. Dies ist das einzige In-

ftitut der Art, welches die englische Regierung in Indien unterhält; nirgends fonft unterftütt diefelbe das Belehrtenthum ber Eingeborenen. Nur in Benares kann ein wirklicher Pandit (ein nicht-europäisch gebilbeter Kenner und Lehrer bes Sansfrit) eine bescheidene Carriere im Staatsdienste machen. Es eristiren dort etwa zwölf Stellen für Pandits, welche mit 60 bis 200 Rupien monatlich dotirt find. Lehrer und Schüler figen auf dem Erdboden mit untergeschlagenen Beinen, die letteren um ihren Meifter in Sufeisenform; zwei bis drei Pandits pflegen in einem Raum zu dociren. Jeder Besucher wird den guten Geift, das ernste Streben der jungen lernbegierigen Hindus dort mit warmen Worten anerkennen muffen. So oft ich bem Unterricht beiwohnte, wurde ein europäischer Stuhl für mich neben den Plat der Pandits geftellt, die mich beftändig anredeten, um irgend etwas zu erklären, auch wohl aufforderten, felbst die Schüler zu fragen, wenn ich Luft hatte. Loben läßt fich ber Pandit gern und nimmt geschmeichelt den Ausdruck der "hoben Bufriedenheit" entgegen, welche man ihm am Schluß ber Stunde gewohnheitsmäßig ausspricht.

Neben diefem von der Regierung gehaltenen Sansfrit-College, das die Pandits rajakiya pathacala (königliches Lefehaus) nennen, eriftiren in der Stadt noch zwei derartige, aber unabhängige Anftalten, in welchen wie in jener nach dem alt= indischen System gelehrt und gelernt wird. Der Zuschnitt bieser Schulen, von beren Eriftenz unter hunderten europäischer Befucher von Benares kaum einer etwas erfährt, ift fast noch mehr indisch als in dem Sanskrit-Department des Government College; die eine berfelben wird von dem Raja von Durbhanga, die andere von dem Maharaja von Kaschmir unterhalten. Januar 1886 machten mir zwei Studenten, Bengalis, aus der Pathaçala des erftgenannten Fürsten einen Besuch; fie hatten in den einheimischen Beitungen von meinem Aufenthalt gelesen und führten fich mit der Sanskritphrase ein: "Durch Guren Anblick haben wir unfer Riel erreicht."

Ich benutte mit Freuden die Gelegenheit, mich durch die Bermittelung dieser beiden jungen Leute in ihr College einführen zu laffen. An dem festgesetten Morgen murde ich von ihnen mit in Indien ungewöhnlicher Bunktlichkeit abgeholt fonft werden Berabredungen von Eingeborenen fast nie ein= gehalten — und wir fuhren zunächst so weit, als fahrbare Strafen in ber Richtung gingen; bann schritten wir zu Ruß weiter durch die schon beschriebenen engen Gaffen, bis wir por einem maffiven dreiftockigen Gebaude anlangten, welches aus übereinander liegenden, einen offenen Lichthof umgebenden Kreuzgangen beftand, in benen Lehrer und Schuler fagen. Man wird in Indien in turger Zeit pratentios, und fo überrafchte es mich schon nicht mehr, daß der Unterricht überall sofort bei meinem Erscheinen eingestellt murbe: ich ging bei allen theilweise fehr angesehenen Pandits herum und unterhielt mich mit ihnen in ftereotyper Beise. In einer Abtheilung parterre, in welcher die Anfangsgrunde einheimischer Grammatik gelehrt wurden, ftand in der Ecke eine lebendige Ruh und ein ditto Kalb — wie mich meine Führer bedeuteten: "um den Blat rein zu erhalten!" b. h. "rein" natürlich im religiöfen Sinne, aber ich konnte nur mit Mühe ein Lächeln bei bem Gedanken unterdrücken, wie wenig man nach unsern Begriffen meinen wurde, eine mensch= liche Wohnung durch Stationirung von Rühen rein zu erhalten. In gleicher Beise inspicirte ich bann noch bas nicht weitab gelegene College des Maharaja von Raschmir, in dem mehr unter freiem Himmel gelehrt wird. In jeder dieser beiden Schulen und ebenso in dem Sanstrit-College der Regierung lernen vierbis fünfhundert Zöglinge; weitaus die meisten Sanskrit-Studenten jedoch, die vielfach von auswärts für mehrere Jahre nach Benares kommen, treiben ihre Studien bei Pandits in deren Saufern; fie figen bort — wie ich oftmals Gelegenheit hatte zu sehen — vor ihrem Lehrer in derselben Weise wie in den öffentlichen Anftalten und lernen basfelbe, gahlen aber kein Honorar, sondern machen nur nach Beendigung ihrer Studienzeit dem Pandit ein mäßiges Geschenk. Der lettere ift ebenso zus hörerstolz wie unsere Universitätslehrer.

Schon am Abend desselben Tages, an welchem ich die genannten Schulen besucht, kam ein Pandit aus der des Raja von Durbhanga mit einem Sanskrit-Gedicht zu mir, das er in der ersten Freude auf mich versaßt hatte: er wünschte mir in demselben u. a., daß "meine Schönheit nicht vergehen und meine liebliche Rede unsterblich sein möge".

Die Frage: wovon lebt der Pandit? habe ich mir oft aufgeworfen, kann fie aber nicht genügend beantworten; barüber Rlarheit zu gewinnen, ist in der That ebenso schwer, als bei der großen Mehrzahl der deutschen Privatdocenten. dits haben nur zum allergeringsten Theil Privatvermögen ober eine Stellung an einer ber öffentlichen Anftalten; die Ginkunfte ihrer literarischen Thätigkeit oder ihres privaten Unterrichts sind so geringfügig, daß fie kaum in Betracht kommen. leben doch: sehr bescheiden und genügsam allerdings, aber troß= bem meift mit einem gewissen Dekorum. Ich kann nur eine einzige allgemeine Einnahmequelle nennen, welche jedoch schwer= lich ausreicht, alle hungernden Panditmägen zu füllen. wohlhabenden orthodoren Hindus halten es nämlich für eine verdienstvolle Handlung und eine Art moralischer Pflicht, die Pandits zu unterstüßen: besonders werden bei festlichen Gelegenheiten Geschenke, Kleider und baar Geld an dieselben ver-Auswärtige Rajas, deren viele ein eigenes Haus in Benares haben, pflegen bei ihren Besuchen in der heiligen Stadt in der Weise, wie es vor mehr als zwei Jahrtausenden üblich war, Dupende, ja hunderte von Pandits zu berufen, die dann über philosophische Gegenstände zu disputiren haben und beschenkt entlassen werden. Solche Konvokationen werden noch heute mit dem alten Namen sabhâ bezeichnet; mir ist es trop undenklicher Bemühungen nicht gelungen, zu einer berfelben gugelaffen zu werben. Die Annahme berartiger Geschenke hat für ben Pandit nichts Delikates; er betrachtet diefelben vielmehr als

eine schuldige Ehrerweisung. Doch darf ich in dem Zusammenhange nicht unterlassen, zu erwähnen, daß ich Mühe hatte, meine beiden tresslichen Pandits, welche mir Jahr und Tag soviel Zeit und Kraft gewidmet, zur Annahme eines äußeren Entgelts zu bestimmen, und daß der Zahlungstag ihnen jedesmal eine Verlegenheit bereitete, welche Söhnen Indiens zu doppelter Ehre gereicht. An häuslichen Sorgen sehlt es den Pandits natürlich nicht, und die kleineren werden wohl von ihnen mit einer Ernsthaftigkeit behandelt, welche für uns etwas Belustigendes hat. Ich gedenke mit dem größten Vergnügen eines Vorgangs, den ich in dem Hause eines namhasten, am Government College angestellten Pandits erlebte; doch fürchte ich die unwiderstehliche Komik desselben nicht in genügender Weise wiedergeben zu können.

Der Pandit war beim Reiskauf betrogen; das Gewicht follte ein nennenswerthes Defizit aufweisen. In der Erzählung feines Miggeschicks ereiferte fich nun der gelehrte Mann unglaublich, ging in die kleinsten Ginzelheiten ein und ließ fich die Wahrheit auf Schritt und Tritt von seinen anwesenden Schülern bestätigen. Die Polizei war, wie gewöhnlich, von ben betrügerischen Vertäufern bestochen und hatte eine Untersuchung der Angelegenheit abgelehnt, jedoch heimlich bei dem Pandit anfragen laffen, wie viel er zu geben bereit sei, wenn sie für ihn Partei nähme. Schließlich hatten die händler dem Pandit eine Tracht Brügel angebroht. Alles das wurde mir wie einem Richter zu Protokoll gegeben; und dazu wurden die Reissäcke geöffnet, damit ich den falsch gewogenen Reis auch sehen könnte. Dieses lettere schien den Leuten sehr wesentlich zu sein. Die Rachbarschaft strömte zusammen, um mir unter Getose zu bestätigen, daß fie Alle ichon von ebendenfelben Reishandlern betrogen seien. Ich begann mich in die mir beigelegte Bürde zu finden, als mir die beiden Sändler vorgeführt wurden: der eine oftentative Gleichgültigkeit zur Schau tragend, ber andere am ganzen Körper zitternd. Sest trat der hauptbelaftungszeuge auf, ein etwa zwölfjähriger Junge, welcher mit großem Geschrei

die beiden Männer als diejenigen rekognoscirte, die seinen Vater einmal in gleicher Beise betrogen hätten. Während er auf Hindustani die Geschichte herunterbrullte, schrie der Pandit auf mich ein: "Hört, hört, der Knabe redet die Wahrheit; er ift ein Brahmanensohn; er hat schon den Beda gelesen. Welcher Schakha (Recension des Beda) folgst Du?" "Der Madhyandina-"Hört, er ift ein Madhnandining, ein wundervoller. ausgezeichneter Anabe." Und so entstand ein Durcheinander von Reis, Bedaschulen, falschem Gewicht, Brahmanengeschlechtern, bestochener Polizei, daß ich ernstlich besorgte, meine Lachmuskeln nicht mehr im gaum halten zu können. Etwas mußte von meiner Seite geschehen; denn diese echt orientalischen Rustände, in deren Mitte ich als Hauptperson malgre moi nun einmal versetzt war, wurden mir mit jedem Augenblick inter= effanter; die Erklärung meiner völligen Unfähigkeit, belfend ein= zuschreiten, hätte ben naturgemäßen Verlauf bes Vorgangs unterbrochen und mich eines seltenen Benuffes beraubt: ich sette mir also eine Amtsmiene auf, ließ mir einen der Reissäcke noch einmal aufbinden, mühlte in dem Corpus delicti herum und forderte die beiden Händler einzeln vor mein Angesicht, um sie möglichst durchdringend zu betrachten. Damit glaubte ich genug gethan zu haben. Die Reisverkäufer hatten die ganze Zeit über fein Wort gesprochen; aber kaum maren fie unten im Sofe, als fie ein fürchterliches Geschrei erhoben: jest könne der Pandit, weil er dem Sahib die Geschichte erzählt habe, ganz gewiß darauf rechnen, seine Prügel zu bekommen. "Hört," rief nun ber Pandit außer fich, "Schläge foll ich effen,\*) ich, ein Diener der Regierung! Leben wir in den Zeiten Aurungzebs? dies das Land des Nizam oder ift es englisches Land? Wenn ich mein Recht nicht bekomme, reiche ich meine Entlassung ein und verlaffe Raschi (der heilige und gelehrte Name für Benares)." Ich hatte nicht genug gethan. Der Pandit wußte, daß ich

<sup>\*)</sup> In Indien ist man Schläge (hindust. mar-khana) und trinkt Cigarren.

mit dem englischen Beamten befreundet mar, unter deffen Jurisdiftion derartige Fälle kommen mußten, und ersuchte mich, bei Darauf war von vornherein Alles ihm fein Recht zu vertreten. berechnet gewesen. Der von ben Reisverkaufern geubte Betrug war so offenkundig, daß ich zusagte. Zum Lohne dafür wurde mir von dem Bandit und seinen Schülern verfichert, daß ich der wahre Brahmane sei; benn da und dort ftande geschrieben, das Berg und die Liebe zur Bahrheit machten den Brahmanen. "Nur", fügte ein die Ronsequenzen angftlich bedenkender Bengali hinzu, "mit Euch effen burfen wir nicht." Doch wurde mir ein großer Saufen für mich aus Bucker, Dehl und Rotosmilch gebackener Sugigkeiten geschenkt ober vielmehr meinem Sais (Stallknecht) übergeben, der zu festgesetzter Abendstunde mein Reitpferd an das Thor dieses für mich benkwürdigen Hauses gebracht hatte. Damit aber war die Reisgeschichte für mich nicht zu Ende. Zunächst mußte ich mich von meinem englischen Freunde, in deffen Saus ich jener Zeit zu Gafte mar, einfach auslachen laffen, als ich ihn für den Pandit und feine Reisfäcke zu interessiren suchte; dann wurde ich wochenlang von bem Pandit über ben Verlauf bes fich ergebenden Proceffes unterhalten, bis ich von der Angelegenheit nichts mehr hören konnte und meinen Schöpfer pries, als endlich der Pandit glücklich seinen Prozeß verloren hatte, "weil es" - wie zu seiner schmerzlichen Genugthuung das richterliche Erkenntniß lautete — "nicht anzunehmen sei, daß ein fo gelehrter Mann fich habe von zwei ungelehrten Händlern betrügen laffen." Der Pandit verließ natürlich Raschi nicht, wie er gedroht hatte. Ich bemerke ausdrücklich, daß die eben gegebene Schilderung nicht eine freie Behandlung des Vorgangs aus der Erinnerung ist, sondern daß jeder einzelne Zug und jedes gesprochene Wort ohne ausschmückende Bufate von mir getreu wiedergegeben ift.

Benares ift außerordentlich reich an alten und werthvollen Sanskrit-Handschriften; ich bin überzeugt, daß fich dort im Privatbesitz mehr als hunderttausend befinden, darunter die sel-

tenften, längst vergeffenen und verschollenen Berke. Die Erwerbung solcher Schabe, ja felbft das Einsehen berfelben, ift für den Europäer mit ungeahnten Schwierigkeiten verknüpft; die Besitzer betrachten alte Manustripte, insbesondere vedische. als ein Familienheiligthum, das fie nicht nur vor "Unreinen", sondern vielfach auch vor ihren Brüdern in Brahman verborgen Ich weiß von einem Falle, in dem ein Schüler ein seltenes auf ihn vererbtes Manustript nicht einmal seinem Lehrer zeigen wollte. Die Beräußerung von Sandschriften, vornehm= lich der Berkauf an Europäer, gilt im Rreise der altmodischen orthodoren hindus geradezu für unehrenhaft; mir find deshalb folche Sachen mehrfach heimlich im Dunkel des Abends und von Leuten gebracht worden, welche ihre Namensnennung verweigerten. Unglaubliche Ausreden werden von Bandits gebraucht. wenn fie ihre Handschriften nicht zeigen wollen; bald find bieselben verliehen, bald an auswärtige Freunde geschickt, bald ift ber Schlüffel zu ber Trube verloren gegangen; zwei Befigern, welche mir ihre Schäte zu bringen versprochen hatten, fturzte das haus ein, deffen Trümmer sämmtliche Manustripte begruben; und bergleichen mehr. Gine ber peinlichsten Empfindungen für den europäischen Interessenten ift es, zu wissen, daß allwöchentlich alte Handschriften zu Grunde geben, dadurch daß fie als Opfergaben in den heiligen Strom verfenkt werden. Unberechenbar viel könnte für die Wissenschaft gewonnen und gerettet werden, wenn die höheren Regierungsbeamten fich mit einigem Intereffe diefer Aufgabe annehmen wurden; dem Commissioner Sahib (Regierungspräfidenten) gefällig zu fein, thut der Eingeborene alles Mögliche und opfert einen großen Theil seiner Vorurtheile. Aber die Regierung der Rordweftprovinzen fteht, obwohl fich zur Zeit an ihrer Spite ein Mann von der Begabung und literarischen Größe Sir Alfred Lyall's befindet, der Wissenschaft mit einer Indifferenz gegenüber, welche für den Deutschen etwas geradezu Verblüffendes hat. Wie oft habe ich mir vorgestellt, was eine preußische Regierung in Benares thun wurde, um die bort angesammelten literarischen Schäpe vor bem Berkommen und Vermodern zu bewahren! Der Commissioner und Kollektor von Benares sind zwei tüchtige Verwaltungs= beamte, aber ohne jedes wiffenschaftliche Interesse und ohne eine Ahnung davon, daß sie sich dort ein monumentum aere perennius errichten könnten. Nun war freilich Dr. Thibaut am Ort, der durch seine Stellung autoritativen Einfluß den Natives gegenüber befaß, wenn auch nicht in dem Dage, wie die beiden genannten herren; wie aber verwendete die englische Regierung beffen Arbeitskraft, die mir oft Bewunderung abgenöthigt hat! Jede andere Regierung würde fich glücklich schätzen, einen folden Mann für einen folden Ort gewonnen zu haben, und ihn nach Kräften zu entlaften fuchen, damit er Zeit zur Erfüllung wiffenschaftlicher Aufgaben gewinne, für welche nur Wenige befähigt find; die englische Regierung that genau das Begentheil: fie überburdete ben arbeitsamen deutschen Gelehrten in einer Beise, wie keiner seiner Kollegen im übrigen Indien belaftet ift, mit abministrativen Bagatellen, Eraminationen, ber Berpflichtung, am College englische Literatur und Geschichte, europäische Philosophie, Nationalökonomie u. dergl. in schulmäßiger Beife zu lehren; furz, fie vergeudete Dr. Thibauts Rräfte für Dinge, die von tausend Anderen ebenso gut hätten besorgt werden können. Die Unterrichtsverwaltung ift in Inbien in einer Beife korrupt, daß eine fachgemäße Darftellung derselben bei uns ungläubig aufgenommen werden würde.

Dr. Thibaut wußte aus langjähriger Erfahrung, daß gegen die vis inertiae der Distriktsregierung von Benares nicht mit Erfolg anzukämpsen ist, ermunterte mich aber trohdem auf eigene Faust mein Heil zu versuchen. Ich stellte den Chefs der Berwaltung mit allem Eiser vor, was sie durch ihren Einfluß sür die Wissenschaft und speciell zur Förderung der Zwecke meines Ausenthalts in Benares thun könnten. Man hörte mich, da ich von oben her empsohlen war, wohlwollend an, lud mich zum Dinner und schrieb schließlich ein paar Briefe an hoch-

stehende, aber gänzlich unzuverlässige Eingeborene, um die Verpflichtung, meine Plane zu fördern, auf fie abzuwälzen. Damit war "bas Mögliche" geschehen, bas heißt: nichts. Zum Glück merkte ich rechtzeitig, daß der gute Wille eines einzigen Pandits für meine Nachforschungen nach Sanskrit-Handschriften von unendlich viel größerem Nuten sein wurde, als der ganze indifferente Regierungs-Apparat von Benares. Ich fand den geeig= neten Mann in der Perfon des verhältnigmäßig vorurtheilsfreien Vindhyeschvariprasad, der — selbst ein gelehrter Brahmane ein merkwürdiges Geschick besitzt, die Eigenthümer von Manuikripten zum Verkaufe zu veranlaffen. Der Mann ift raftlos thätig gewesen, um meine Wünsche zu erfüllen, und ich danke es faft allein seinen diskreten Unterhandlungen, daß ich schließ= lich im Ganzen ein paar hundert handschriften für die Rönigliche Bibliothek in Berlin und für die Universitäts-Bibliothek in Tübingen erwerben konnte. Auch bin ich dem Pandit noch in anderer Beise verpflichtet. Zwar ift es ihm trop aller Mühen nicht gelungen, mir den Anblick eines der altvedischen Opfer, die noch heute in Benares vollzogen werden, zu vermitteln und ich ftebe nicht an, die Zulaffung eines Europäers zu denfelben für eine absolute Unmöglichkeit zu erklären —; boch hat er mir Leute zugeführt, welche ich zu sehen und auszufragen wünschte, aber niemals gesehen haben wurde, wenn sein Rureden ihre Voreingenommenheit und Aenastlichkeit nicht beseitigt hätte. Die folgende Begebenheit mag ein Beleg für die Schwierigkeiten fein, welche wiffenschaftlichen Untersuchungen in Benares im Bege stehen; auch ergibt sich aus ihr, wie wenig dort im Handumdrehen zu thun ift. Bald nach meiner Ankunft hatte ich bekannt werden laffen, daß ich Schakabvipina-Brahmanen zu sprechen wünschte, an deren Herkunft fich intereffante Diese Leute sind nämlich, wie Professor Fragen knüpfen. A. Weber gefunden hat, in hiftorischen Zeiten aus Fran nach Indien gekommen und haben höchst merkwürdiger Beise dort Eingang in die Brahmanenkafte gefunden; doch haben fie lange

um ihre Anerkennung kampfen muffen und fie auch heute noch nicht von allen Brahmanengeschlechtern erhalten. Ich war begierig, die Traditionen diefer Schakadvipinas zu erfragen; die Gelegenheit schien außergewöhnlich gunftig, denn in Benares leben etwa dreihundert Angehörige diefes Stammes. wartete ich vergebens. Erst nach nahezu einem halben Jahre brachte mir Vindhneschvariprasad einen solchen Brahmanen ins Saus, einen älteren, nur mit einem Schurze befleideten Mann, der noch niemals mit einem Europäer geredet und fich deshalb Mein Pandit sprach ihm Muth zu; höchst änastlich geberbete. und so begann er benn zu erzählen: die Runde, daß der "Sahib von auswärts" sich für die Schakadviving=Brahmanen interessire. habe in ihrem Areise großen Schrecken hervorgerufen; mas könne ber Sahib von ihnen wollen? Es muffe doch wohl feine Absicht sein, fie sämmtlich ergreifen und nach Wilayet (Europa) trans= portiren zu laffen! Und um diese brobende Gefahr abzuwenden, hätten fie fich gegenseitig versprochen, fich von mir gang fern zu halten. "Noch heute früh", sagte er, "haben mich meine Freunde beschworen, nicht zu dem Sahib zu geben; aber Pandit Vindhyeschvariprasad hat mir viel von Euch erzählt und verfichert, daß Ihr kein Brahmanenräuber feib." Ich lachte, und der sonderbare Rauz war leidlich beruhigt; doch kam seine Angst wieder zum Ausbruch, als ich anfing, ihn zu eraminiren und mir Notizen zu machen; bei jeder Erkundigung fragte er mich mißtrauisch, warum ich das wiffen wolle; die "Bigbegierde" ließ er nicht gelten. Schließlich gelang es mir, seine Bebenken zu beseitigen: "Beil ich unter allen Brahmanen die Schaka= dvipina-Brahmanen am meisten verehre." Man mag bei uns den Ropf darüber schütteln, daß in diesem Tone dort geredet werben kann und unter Umftanden geredet werden muß; aber je plumper, besto wirksamer find Schmeicheleien in Indien. Der Gute verließ mich gang glücklich: er ware mit folcher Angft ge= kommen, und nun habe er einen so freundlichen Sahib ge= funden, beffen Umgang felbst für den Brahmanen ein "Reinigungsmittel" sei. Er versprach wiederzukommen und hielt Wort.

Damit will ich von den Pandits und den Brahmanen Abschied nehmen; in zweiter Linie dürfte eine Charakteristik der vornehmsten Eingeborenen von allgemeinerem Interesse sein.

An der Spipe der einheimischen Gesellschaft steht der alte Maharaja von Benares, einer der zahlreichen indischen Fürsten ohne Land, der in dem Balafte von Ramnagar auf dem Benares gegenüberliegenden Flußufer in aller Stille die behagliche Eriftenz eines Scheinkönigs führt. Der alte Herr ift jest, wie die meisten seinesgleichen, der treueste Unterthan der "hoben Mutter", der Maharani von Wilaget "ber Großkönigin von Europa" — ober wie die Rönigin von England sonst genannt werden mag -, und bafür mit dem Großfreuz des Order of the Indian Empire geschmückt. Doch erzählt man fich ganz andere Dinge aus dem dunklen Sahre 1857, in dem der Maharaja eine so zweideutige Rolle gespielt hat, daß er nach ber Pacificirung von Benares gehängt werden follte. Er verdankt fein Leben nur der geschickten Intervention des Raja Schiva= prasad, der noch heute sein vertrautester Freund und, obwohl in keiner amtlichen Stellung fich befindend, doch thatsächlich Premierminister in Rammagar ist. Der Maharaja spricht nur Hindustani und ist so vorurtheilsvoll-orthodor, wie nur ein hindu sein kann; seit Jahren verwacht er die Nachte im Gebet und Gögendienft, um die Gunden eines ausschweifenden Lebens Die Handschriften-Bibliothek des Maharaja gut zu machen. zu sehen, welche noch nie ber Fuß eines Europäers betreten, war von Anfang an mein glübender Bunsch gewesen; ich habe mich mit allen Mitteln bemüht, bort Ginlaß zu erhalten, bem alten wohlwollenden Herrn selbst und Schivaprasad unablässig augesett — und mit einem vollständigen Mißerfolge geendet. Nach echt orientalischer Beise ift meine Bitte nie direkt abge= schlagen, sondern stets dilatorisch behandelt worden. Schon als meine hoffnungen fich darauf reducirt hatten, nur wenige Werke, die mich speciell interessiren mußten, zu sehen, verstand es Schivaprasad sehr geschickt, mich Monate über Monate hinzuhalten, und zwar in gleichmäßig füßlich-verbindlicher Beife. Er versprach, die betreffenden Sachen in einem geeigneten Beitpunkt für fich selbst aus der Bibliothek des Maharaja zu entnehmen und mir bann zukommen zu laffen. Nachdem ich lange genug gewartet, wurde mir mitgetheilt, daß die Literaturgebiete, nach benen ich gefragt, überhaupt nicht vertreten seien. Darauf bat ich, mir eine Durchsicht des geschriebenen Katalogs zu ge= ftatten, damit ich einige Werke bezeichnen könne, die für mich in der Bibliothet von einem eingeborenen Schreiber auf meine Rosten zu topiren seien. Dies wurde mir zwar in Aussicht gestellt, aber nie erfüllt. Schivaprasad hat plein pouvoir in Ramnagar und hätte mir, wie von meinen Bandits und son= ftigen eingeborenen Bekannten auf das Bestimmteste versichert wurde, die Benutung ber fürftlichen Bibliothet ohne jede Mühe ermöglichen können; thatfächlich hat er nie die Absicht gehabt, den Maharaja, welchem er, selbst von hause aus unbemittelt, allen außeren Glanz verdankt, der ihn jest umgibt, zu einem ausnahmsweisen Aufgeben seiner Vorurtheile zu bestimmen. Ich kann im Grunde dem Mann nur deshalb bose sein, daß er mir nicht gleich zu Anfang mit einem entschiedenen Rein aeantwortet hat.

Am 10. Dezember 1885 war die Gesellschaft von Benares und den naheliegenden kleineren Städten, etwa einhundertundvierzig Personen, nehst den angesehensten Eingeborenen zu einer großen Festlichkeit vom Maharaja nach Ramnagar geladen; leider mußte der Vicekönig, dem zu Ehren dieselbe gegeben wurde, sein Ersicheinen absagen lassen, da er am Fieber erkrankt war. Es war viel geschehen, um die Nacht glänzend zu gestalten; die Frau Kollektor hatte Alles die in das Detail arrangirt und Sr. Hoheit nur die Ehre überlassen, die Rechnungen zu bezahlen. So haben wir in Ramnagar die Gotteslästerung bezangen und — Rindsleisch gegessen; den Wirthen muß die Haut

babei geschaubert haben, benn vor nicht langer Zeit hatte erst ber Maharaja auf Anstisten seiner Priester bei den Herren von der Regierung durchzusehen versucht, daß ein Berbot erslassen werde, in der heiligen Stadt Rindvieh zu schlachten. Nachträglich ersuhren wir, daß sämmtliche Räumlichkeiten, in denen wir uns in jener Nacht bewegt, Tags darauf nicht nur gescheuert, sondern frisch gekalkt worden sind, um die durch unssere Anwesenheit hervorgerusene Besudelung zu entsernen; insdessen empsindet der Europäer so etwas in Indien nicht als Beleidigung.

Schon der Eintritt in die mit Teppichen bedeckten und burch Fackeln und Ballons erleuchteten Sofe mar vielversprechend. Diener wimmelten durcheinander und Sänften drängten fich bin und her, in denen die geladenen Damen aus den Wagen zu dem eigentlichen Palaft befördert wurden. In dem Audienzsaal empfing uns ber alte Maharaja, ber auf einen Stock geftutt geht und ftets von mehreren Dienern geleitet wird, nebst feinem Erben und Adoptivsohn, dem Rumvar Sahib (Berrn Pringen), einem finfteren, migvergnügten Mann, beffen tudifche Mienen fich den ganzen Abend auch nicht zu einem Lächeln verzogen. An dem Empfangsfaal waren die Dugende, in drei langen Reihen dicht nebeneinander hängenden Kronleuchter aus grünem und rothbraunem Glas vornehmlich bemerkenswerth: ber besondere Stolz aller reichen Natives in jenem glasarmen Lande, das diefen Luxus aus Europa beziehen muß. Der anftogende Speifesaal, in dem uns unter den Klängen einer englischen Militärkapelle ein Dinner, das Couvert zu fünfzehn Ruvien, und allein für mehr als taufend Rupien Champagner, fervirt wurde, machte einen imposanten Eindruck: in der Mitte des Saales ein Wafferbaffin mit Blumenanlagen; die mit Taufenben von Rosen geschmückten Tafeln zwischen diesen und ben Banden; die Dede gebildet burch balbachinartig herabwallendes Die geladenen hindus saßen natürlich nicht bei Tisch; nur der Maharaja, der Kumvar und der von dem letteren

glübend gehafte Schivaprasad gaben uns die Ehre, selbstver= ftändlich ohne zu effen und zu trinken. Gegen das Ende des Mahles brachte der Maharaja die erforderlichen Toafte auf die "uns beschützende Königin" und Lord Dufferin aus, mit einem allgemeinen Jubel erregenden spöttischen Seitenhieb auf den Maharaja von Ruß (den Czaren). Schivaprasad übersette die beiden Toafte aus dem Hindustani ins Englische. Der Rumbar versuchte bei dem erften in oftenfibler Beise figen zu bleiben und mußte von einem hochstehenden Englander brust aufgeforbert werden, sich zu erheben. Roch eine andere kleine Episode kann ich meinen Lesern nicht vorenthalten; denn sie ist, obwohl shocking, doch gar zu charafteriftisch. Giner der alteren Misfionare, Reverend . . . . , ein Mann in den Fünfzigern, "der Polonius von Benares", hatte wieder einmal des Guten zu viel gethan und fühlte sich plötlich unbehaglich; entweder war er zu trunken oder das Unwohlsein hatte einen zu akuten Charatter, um ihm ein Verlaffen des Mahles zu geftatten; turz: er erhob sich, wendete sich einfach um, lehnte sich über seinen Stuhl und deponirte die Maffe feiner Genüffe in unförmlicher Geftalt mitten in den Speisesaal. Eine treffliche Ermuthigung für die indischen Dienerscharen, sich von dem Herrn bekehren ju laffen! Der status quo ante ift bei einem folchen Borkommniß in indischen Säusern nicht so leicht wiederhergestellt, als bei uns, denn kein Hindu berührt etwas Derartiges, außer den Angehörigen der tief verachteten Kafte der Rehrer, und folch ein Mann war zur Nachtzeit nicht zu finden. Die Diener= scharen standen rathlos, und eine Zeit lang schien es, als ob keine Möglichkeit sei, die Spuren der missionarischen Thätigkeit zu entfernen; bis Jemand auf den guten Ginfall tam, die Tafeln ihres Schmuckes zu entkleiden und haufen über haufen von Rofen auf die verhängnisvolle Stätte zu schütten.

An das Dinner schloß sich zuerst ein Tanz (hindust. Natsch) an, wie ich ihn dort zum ersten Mal, aber später mehrsach in ben Häusern wohlhabender Hindus gesehen habe. Man mag

nich das denkbar Langweiligste und Einförmigste dieses Genres vorstellen; ber indische Natsch wird auch hinter den mäßigsten Erwartungen des Europäers zurückbleiben. Gine ganze Nacht hindurch drehen sich einige vom Hals bis zu den Fußsohlen in dichten, schweren Kleibern steckende Mädchen langsam trippelnd unter beständigen Verrenkungen der Arme herum; ihr näselnder, eintöniger Gefang wird von den schrillen Tönen mehrerer einheimischer Instrumente begleitet, d. h. von zwei oder drei Takten in unablässiger Wiederholung, so viel ich wenigstens hören konnte. Der hindu aber, felbst der gebildetste, wird nie eines folden Augenund Ohrenschmauses mude. Die meiften Reisenden pflegen in Entzücken zu gerathen über diese schmutigsten aller Töchter Inbiens, die Natsch-Mädchen, und dieselben eigens zu dem Zwecke, ihnen einen poetischen Blang zu verleihen, mit dem seit Sahr= zehnten in Indien außer Rurs gesetzten volltönenden portugiefischen Ramen "Bajaderen" zu bezeichnen. Es find das diefelben Männer, welche mit Devotion von Rajas als "Fürften" sprechen und ihre europäischen Wirthe, beren keiner einen Raja als seinesgleichen ansieht, täglich und ftundlich aufs Reue durch ihre Bhantaftereien über Alles, was indisch ift, verblüffen.

Der Natsch in Kamnagar wurde unterbrochen durch eine wahrhaft schauerliche Darstellung einer Begebenheit aus dem nationalen Spos Mahabharata: gräßlich ausgepute Kerle stürzten beständig mit blanken Schwertern schreiend auf einander los, doch gelang es mir nicht, einen Zusammenhang in diese clownhafte Borstellung zu bringen. Gegen Mitternacht folgte ein glänzendes Feuerwerk auf einem künstlichen Teich, das wir von einer Beranda mitansahen: die Darstellung einer Seeschlacht. Darauf wurden den Damen Blumensträuße gebracht und die Herren von dem Kunwar mit silbersarbigen Flitterketten geschmückt. Dies psiegt beim Abschied zu geschehen, aber der Wink wurde nicht beachtet. Da die europäische Gesellschaft noch nicht gesonnen war, das Fest zu verlassen, arrangirte der Commissioner in dem Empfangssale einen Ball, dessen munteres

Treiben den Kumvar ganz besonders mißvergnügt zu stimmen schien. Um drei Uhr Worgens nahmen wir endlich Abschied von dem "Großkönig von Benares".

Ich habe ben Abend etwas ausführlich beschrieben, weil nach diesem Mufter alle Festlichkeiten im Balaste zu Ramnagar vor fich geben. Sieben Bochen später genoß ich eine theilweife Wiederholung des dort Gesehenen und Gehörten bei Gelegenheit eines Vormittagsempfanges, ber am 27. Januar 1886 ben fremden, von den großen Manövern in Dehli kommenden Offizieren gegeben wurde. Der diftinguirten Gesellschaft, welche ich begleiten durfte, zu Ehren war das Programm durch einige Extraeinlagen ausgezeichnet. Als wir vor Ramnagar landeten, ftanden die riefigen Elefanten bes Maharaja am Ufer, bereit, uns die kurze Strecke Beges jum Palafte zu beförbern. Lärm von Paufen und Trommeln begleitete uns bis in den Hof, in welchem er vor einer God save the Queen intonirenden Kapelle verstummte. Eine stattliche Front Sepons salutirte. Rach orientalischer Etikette empfing uns ber älteste, etwa zwölf= jährige Sohn des Kumvar in der Mitte des Hofes, am Thore des eigentlichen Valaftes der Kumpar und auf halber Treppe In dem Empfangssaale nahmen wir auf der Maharaja. Stühlen im Halbkreise Plat, in der Mitte der Maharaja und zu seiner Rechten ber öfterreichische Delegirte Bring Efterhagy. Für beibe wurden gigantische Wafferpfeifen gebracht, und der bedauernswerthe Pring zog an dem endlosen Schlauch mit einem Unbehagen, das an Intenfität der Wonne des Maharaja aleichzukommen schien. Für alle Anderen wurden Cigarren herumgereicht. Als der Maharaja darauf seine Rede begann, welche wiederum von Schivaprasad verdolmetscht wurde, vermochte er nicht zu verschweigen, daß ihm die Offiziere durch ihr Erscheinen in Civil den Spaß verdorben hatten; er habe fich so darauf gefreut, alle die verschiedenen bunten Uniformen zu sehen. Tropdem bewilltommte er seine Gafte in enthufiaftischer Weise und war bald bei dem "Quirlen des Oceans", einem Vorgang,

ber in der indischen Mythologie eine Rolle spielt und den Hindus als eine besonders großartige Idee erscheint. Also: unter den schönen Dingen, welche das Buttern des Oceans zu Tage förderte, befanden sich auch die vierzehn Edelsteine; und — o Wunder — diese vierzehn Edelsteine im Original mit leiblichen Augen zu schauen, war dem beglückten alten Herrn heute beschieden. Der Gute ließ sich in seiner offenbar vorbereiteten Rede nicht im mindeften dadurch beirren, daß von den vierzehn Sdelfteinen fünf erkrankt und drüben in Benares geblieben waren. Darauf derselbe Natsch, dieselbe sogenannte Mufik, diefelbe Prügelvorstellung, wie vor einigen Wochen. Bugegeben wurde "ein Kampf bes Gottes Indra mit zwei Damonen", als welche übrigens die aufgeputten Scheusale aus der vorangegangenen Pantomime ohne irgend welchen Bechsel der Koftume figurirten. Bald gingen die Dämonen hinaus, und Indra ftand mit wurdevoller Gebarbe im Saal, bis feine beiden Feinde wieder hereinspazierten und fich mit ihm unter Gebrüll herumschlugen; bald ftolzirte Indra hinaus, den Damonen das Feld überlaffend; und schließlich verlief der ganze Rampf resultatios. Die vornehmen Natives waren entzückt. Der Maharaja befränzte uns darauf mit den üblichen, diesmal prunkvolleren Retten und geleitete uns auf eine Beranda, wo ber Rumvar Proben seiner Geschicklichkeit im Schießen zum Beften gab. Er ließ durch einen Diener Münzen in die Luft werfen, verfehlte aber dieselben zweimal zu seinem unverhohlenen Unmuth; beim britten Mal mußte er seines Zieles gewiß sein: ber Wurf wurde wohl fünfzigfach wiederholt, befriedigte aber den Kumvar nicht, obwohl allmählich die Münze in unmittel= bare Nähe des Gewehrlaufes gewirbelt wurde. Der boshafte Ausbruck seines Gefichtes wurde immer tückischer, und einer der Offiziere flüfterte mir zu: "Wenn ihm die Munze jest nicht richtig in die Schuflinie kommt, schießt er auf den Mann." Nun, glücklicher Weise konnten wir im nächsten Augenblick un= seren obligaten Beifall klatschen; denn die Münze flog getroffen

ins Weite. Nachdem der Waharaja noch Jedem von ums einige Tropfen Rosenöl aufs Taschentuch gegossen, drückten wir ihm mit Good bye, Your Highness oder Salam, Maharaja Sahib im Empfangssaal die Rechte, dem Rumvar mit einer ähnlichen Wendung am Eingangsthor und dem Enkel in der Mitte des Hoses. Während wir die Elesanten bestiegen, brachten Diener für jeden von uns einen Rosenstrauß, und in wenigen Minuten waren wir wieder auf dem Flusse. Die Ofsiziere, welche am Nachmittag mit einem Extrazug nach Calcutta weitersuhren, erstärten, daß seit Bombay Nichts ihnen so interessant gewesen sei, als dieses altindische Leben und Treiben von Benares.

Ungleich viel intereffanter als die Familie in Ramnagar ist Schivaprasad, der sich von einem einfachen Sprachlehrer zu der bedeutenosten Persönlichkeit unter den Eingeborenen der Nordwest-Provinzen emporgearbeitet hat und jest den Englanbern, von denen er den Raja-Titel, sowie den Star of India erhalten, als diplomatischer Vermittler ebenso unentbehrlich aeworden ist, wie dem Maharaja von Benares. Schivaprafad gehört der heterodoren Sekte der Jaina an, spielt aber den rechtgläubigen hindu und beobachtet die entsprechenden religiösen Gebräuche, schätzt jedoch europäische Wiffenschaft und spricht englisch mit Eleganz. Er ift eine Beit lang Mitglied des gesetzgebenden Rathes (legislative council) in Calcutta gewesen und hat bei der Diskussion der berüchtigten Ibert Bill, d. h. des Gesehentwurfes, welcher Europäer unter die Juris= biktion einheimischer Richter ftellen wollte, als ber einzige Eingeborene Indiens auf Seiten der europäischen Oppofition gestanden; — ob als Streber oder weil er wirklich von ber höheren intellektuellen und moralischen Rraft ber Europäer überzeugt ift, wird schwer zu entscheiden sein. Bon meinen verschiedenen Besuchen bei dem Raja, der des Nachmittags in seinem Gartenhause inmitten der Stadt sich sprechen läßt, ift ber erfte ber merkwürdigfte gewesen. Eine Schar von Dienern empfing mich am Eingang, und ein etwas englisch sprechender

Mann führte mich durch die hübschen Anlagen nach einer Be= randa, in der er mich einstweilen zu unterhalten suchte; benn der Raja übte in einer Ecke des Gartens seine oftenfible Puja (Gottesdienst), die von einem alten vorlesenden Pandit geleitet wurde. Viele Leute von der Straße hatten fich dazu eingefunben: bei folcher Gelegenheit ift Jeber willkommen und bem Raja Schivaprasad doppelt willtommen. Mein Führer erkundigte fich, ob ich der Freund des Principals des College mare, den der Raja neulich besucht habe. Als ich bejahte, bat er um meine Visitenfarte. Er las, sah mich an und sprach: You are a great Mein Leugnen half mir nichts: No, no; a professor is a great man. Nach einigen Minuten war die Puja zu Ende, und der Raja tam an der Spipe eines zahlreichen Gefolges zu mir, mehrfach um Entschuldigung bittend, daß er mich habe warten laffen. Dann ftellte er mich zunächst dem Pandit vor, dem er auf Hindustani erzählte, daß dieser gelehrte Sahib eigens deshalb aus Wilayet nach Benares gekommen sei, um indische Philosophie an der Quelle zu ftudiren. "Asmadiyam bhagyam", "unser Blück", fagte ber zitternde Greis zu mir auf Sansfrit. "Nein, madiyam bhagyam", "mein Blück", erwiderte ich. Freudiges Gemurmel. "Mahatî kripa", "großes Mitleid", antwortete der geschmeichelte Alte, und als ich darauf die Ge= lehrsamkeit der Benares-Pandits im Allgemeinen und besonders einiger lobte, welche ich namhaft machte, unterbrach mich die ganze Gesellschaft mit mehrfachen Beifallsrufen. Der Raja führte mich nun in sein Haus und erzählte mir mancherlei Intereffantes; namentlich sprach er mit großer Bewunderung von dem ersten Deutschen, den er kennen gelernt, dem Prinzen Baldemar von Preußen, welcher von 1844 bis 1846 in Indien gereift war.\*) "In Lahore", berichtete Schivaprasad, "empfing

<sup>\*)</sup> Der nachstehende Bericht sehlt in dem großen von Mexander von Humboldt bevorworteten und nach den Tagebüchern des Prinzen herausgegebenen Prachtwerke: "Bur Erinnerung an die Reise des Prinzen Waldemar von Preußen in Indien in den Jahren 1844—1846." 2 illustritte Foliobände, Berlin 1853.

der Prinz die Nachricht von der Erfrankung seiner fürstlichen Mutter und entschloß sich zu sofortiger Rückfehr. Der dortige Gouverneur erklärte dieselbe für eine absolute Unmöglichkeit, ba der Weg von Lahore nach Bombay — etwa zweihundert deutsche Meilen — durch unwirthliche Gegenden und verschiedene unabhängige Staaten führe; die Reise sei höchft gefährlich. Prinz aber nahm eine Karte von Indien und zog mit dem Bleiftift eine gerade Linie von Lahore nach Bomban: "So werde ich reisen." Sämmtliche eingeborene Diener nahmen sofort ihre Entlassung, und ber Bring ftand mit seinen beiden Abjutanten allein: doch ließ er fich in seinem Vorhaben nicht beirren, sondern wählte unter dreihundert Kameelen die stärksten aus und rüftete fich, unter alleiniger Begleitung zweier Sepons, die ihm der Converneur zur Verfügung stellte, aufzubrechen. Da ging ich (Schivaprasad) zu dem Prinzen und bot ihm meine Dienste als Dolmetscher an; ber Pring empfing mich aufs Barmfte wie einen alten Bekannten und eroberte mein Berz im Umsehen. Freilich hatte ich zu Anfang keine Ahnung von den Anstren= gungen der bevorftehenden Reise; ich hatte geglaubt in einem Balankin getragen zu werden und mußte nun auf ein Rameel fteigen, was ich nie zuvor gethan. Aber das Beispiel des Prinzen und seiner Attachés — der Raja erinnerte sich noch des Ramens eines berselben: Count Gröben — begeisterte mich und die beiden Sepons so, daß wir nach wenigen Tagen nichts mehr von den Strapazen empfanden. In Gilmärschen von fünfzig (englischen) Meilen täglich legten wir die Reise zurück, paffirten Bikaneer und langten nach drei Wochen in Bombay an, ohne ein Abenteuer erlebt zu haben. Richts hat der Prinz vor uns voraus haben wollen; die Nächte schlief er auf genau eben solchem Feldbett wie die Sepons und ich. Ach, wenn wir in Indien folche Fürsten gehabt hätten! Unsere Herrscher ftanden in den Schlachten hinter der Front und nicht wie preußische Heerführer vor derselben. Ich habe mit so vielen Aufständigen vom Jahre 1857 gesprochen, und fie alle klagten, daß es uns

nur an tüchtigen Führern gefehlt; wir hatten das Land ja ichon in unferer Sand; bie Englander mußten alles Rriegs= material erst wieder aus Europa bringen und doch . . . " blickte überrascht auf; denn zu mir rebete ber loyalfte Freund ber englischen Regierung. Die Unterhaltung wendete sich auf die Philosophie, und Schivaprasad sprach mit Sachkenntniß über Spinoza; das Höchste aber, schloß er, sei boch in seinem Beimathlande gedacht; und wie er mich durch die tiefgebuckten Dienerscharen hindurch an mein draußen wartendes Pferd geleitete, recitirte er fingend eine berühmte Stelle aus einem ber heiligsten indischen Bucher (ber Brihadarannaka-Upanischab), die Abschiedsrede Yajnavalkya's zu seiner Gattin Maitreni: "... Rein Bewuftfein giebt es nach bem Tobe; höre, also rebe ich zu dir. Bo eine Zweiheit von Befen ift, ba tann Giner den Andern feben, Giner zum Andern reden, ba fann Giner den Andern hören, vorstellen, erkennen. Wo aber Einem Alles zu seinem Ich geworden ift, durch wen soll er und wen soll er dann sehen, durch wen und zu wem foll er dann reden, durch wen und wen soll er dann hören, vorstellen, erkennen?"

Es leben noch einige weitere Rajas, auch bepossebirte mohammedanische Fürsten, in Benares; doch ist keiner von solcher Bedeutung, daß er verdiente außerhalb Indiens gekannt zu werden, ebenso wenig wie alle die reichen Hindu-Banquiers und sonstigen Nabobs, die in stattlicher Anzahl in Benares leben und besonders als solche zu erkennen sind, wenn sie gegen Abend in eleganten europäischen Wagen nach ihren vor der Stadt gelegenen Gartenhäusern hinaussahren, um sich von des Tages Last und Arbeit zu erholen — in den Armen der dorthin bestellten Natsch-Mädchen.

Solche begüterte Eingeborene schätzen es sich zur Ehre, auf ihren Festlichkeiten europäische Besucher zu haben, und wissen wohl, daß ein für dieselben hergerichtetes und zur Genüge mit Champagnerstaschen besetztes Büffet ein nicht zu unterschätzendes Zugmittel ist. Unter den verschiedenen Abenden, welche ich in

ben Häufern reicher Hindus in Benares zugebracht habe, ist mir einer von besonderem Intereffe gewesen. Das Fest, welches ein vermögender und verhältnismäßig vorurtheilsfreier Raufmann, Madhulal mit Namen, zur Feier der Vermählung feiner Tochter gab. Das Feft an fich bot in seinem ganzen Verlauf allerdings nichts, wodurch es fich von andern Gelegenheiten der Art ausgezeichnet hatte; die üblichen Garten-Muminationen und Broduktionen der Tänzerinnen, Tänzer und als Affen verkleideter Clowns, die auf dem Boden herumrutschen und die Gesellschaft angrunzen — alles das braucht man nur einmal gesehen zu haben, um alle indischen Privatfestlichkeiten zu kennen. würdig bagegen war mir in Madhulal's Saufe ober vielmehr in seinem riefigen Festzelt die Vorstellung des im Laufe des Tages verbundenen jungen Chepaares, eines hoch aufgeschoffenen Anaben von fünfzehn und eines Reinen Mädchens von neun Sahren, welches indeffen so wenig entwickelt war, daß ich es für fünfjährig hielt. Der junge Mann war in Blau gekleibet, seine kindliche Gattin trug ein geschmackvolles Gewand aus crêmefarbiger Seibe und war nicht eigentlich durch einen übergroßen Nasenring entstellt. Die Rleine ging, das händchen gebend, bei der ganzen Gesellschaft herum und lächelte verlegen, als fie von der Frau Kollettor auf den Schoß genommen wurde. Den Gebräuchen des Landes entsprechend, bleibt ein jung vermähltes Rind nach der erften Hochzeit im Saufe ihrer Eltern, bis es völlig erwachsen ift, um dann nach neuen Ceremonien in das haus des Gatten überzufiedeln. Die erfte Hochzeit aber entspricht nicht etwa unserm Berlöbniß, sondern ist der eigentlich bindende Aft; denn durch ihn schon, nicht erft durch die zweite Hochzeitsfeier, wird das Mädchen zur Wittwe, wenn der Gatte ftirbt. Madhulal sprach an dem Abend viel mit mir über biese Ruftande, die er ebenso wie den geringen allgemeinen Kulturzustand seines Volkes beklagte; er erzählte mir, es sei so ungemein schwierig gewesen, innerhalb ber Raste einen geeigneten Schwiegersohn zu bekommen, bis sich nach langem Suchen und nach

mancherlei Verhandlungen auswärts ein Rapaftha — so biek die Raste meines Wirthes (writer-caste) — aus respektabler Familie und im entsprechenden Alter in der Berson des jungen Satten gefunden habe. Die Bermählung seiner Tochter sei von ihm immer und immer hinausgeschoben, er habe dem Drängen ber Priefter einen beftandigen Wiberftand entgegengesett bis zu dem Zeitpunkt, der den Gesetzen der Kafte nach der lettmög= liche war. Diese Raftengesetze gebieten allen Ständen bes Bolkes. die Mädchen in unreifem Alter zu verheirathen, um dem Aufkeimen einer die starren priesterlichen Sahungen durchkreuzenden Liebesneigung und auch wohl der in Indien nicht gering anzuschlagenden Gefahr eines zügellosen Lebenswandels vorzubeugen. Auch das ist in Indien früher anders und besser gewesen, wie außer manchen Belegen in alteren Quellen die meinen Lesern gewiß bekannte Sage vom Rönig Nal und der treuen Damaganti lehrt, die, als fie zur blühenden Jungfrau herangereift war, fich selbständig den Mann, den fie liebte, zum Gatten erwählte, die Götter verschmähend, welche fich um ihre hand bewarben. — Als ich Madhulal meine hoffnungen ausdrückte. daß seine Tochter einst als glückliche Gattin in das haus seines Schwiegersohnes einziehen werde, erwiderte er bewegt: "Ach, herr, wenn nur mein Schwiegersohn nicht vorzeitig dahinstirbt; denn ein Vater wünscht tausendmal, taufendmal lieber den Tod der eigenen Tochter, als den ihres Gatten. Alles, alles in der Welt, nur nicht eine Tochter als Wittwe!" Wenn nun auch im Jahre 1830 durch den hochherzigen Lord William Bentinck, den damaligen Vicekönig von Indien, die althergebrachte Sitte der Wittwenverbrennung gesetzlich verboten worden ist und heut zu Tage nur noch in entlegenen Gegenden des großen Landes in seltenen Fällen ihre Opfer fordert, so ist doch das Leben einer indischen Wittme ein bis zum Tobe mährenber nicht auszudenkender Jammer, dem Biele gewiß mit Freuden die kurzen Qualen des Scheiterhaufens vorziehen würden. In der nachfolgenden Darstellung dieser troft-

losen Ruftande folge ich den Ausführungen eines der bedeutend= ften Vorkampfer für die Abschaffung der Kindereben und des Verbots der Biederverheirathung der Wittme, R. Ragoonath Row, der vor einigen Jahren einen warm geschriebenen Aufruf an die Regierung erließ, dieses größte aller indischen Uebel mit ber Burzel auszurotten. \*) Setzen wir den durchaus nicht ungewöhnlichen Fall, daß ein dreijähriges Madchen das Unglück hat, zur Wittwe zu werden. Das Kind weiß nichts davon, daß es einmal verheirathet war und jetzt eine Wittwe ist. Es mischt sich unter die andern Kinder und eilt, wenn ein Festzug burch die Strafen zieht, mit den Gespielen, benfelben au feben; aber es wird mit Gewalt guruckgehalten oder guruckgestoßen, benn ber Anblick eines verwittweten Kindes ift ein boses Omen. Schreit das unglückliche Mädchen darüber, so bekommt es Schläge mit der Motivirung: "Anftatt Deine Schande in einem Winkel des Hauses zu verbergen, kommft Du und ftiftest Unbeil durch Deinen Anblick." Die Arme begreift von allem dem kein Wort, ebenfo wenig kann fie verfteben, warum ihr jett das Haupthaar abgeschoren und die Wittwen= tracht angelegt wird, warum fie nicht so wie die andern Kinder gekleidet, geschmückt und gebadet wird, warum fie nur einmal bes Tages effen darf, warum ihr alle wohlschmeckenden Speisen und Raschereien vorenthalten werden, warum fie alle vierzehn Tage einmal, ja öfter zweiundfiedzig Stunden lang, faften muß, kurz, warum fie ein Leben unverschuldeten Elends zu führen hat. Sie fragt vergeblich, weshalb ihr das alles geschieht. In der ersten Zeit wird sie durch diese oder jene Geschichte beruhigt; wenn fie aber elf Jahre alt geworben ift, erfährt fie die Bahrheit, und welch eine Bahrheit! Daß fie in früheren Eriftenzen ein boses Beib gewesen sei, welches anderer Leute Chegluck geftort, und daß fie jene früheren Sunden in diefem Leben mit

<sup>\*)</sup> A review of the progress of knowledge of Hindu law and custom, made among our british rulers, during the past hundred years... Madras 1885.

ihrer Wittwenschaft zu bugen habe. Die Unglückliche hört biese Erklärung mit banger Sorge, ohne jedoch ihre Lage schon ganz zu begreifen. Denn das Schlimmfte steht ihr noch bevor, wenn zwei weitere Jahre vergangen find und fie fich ber heißen Befühle ihrer füdlichen leidenschaftlichen Ratur bewußt wird. Und nur zu bald entbectt fie, daß ihr nur ein Weg offen fteht, um das Glück des Lebens zu genießen, das nach Recht und Sitte allen ihren gleichaltrigen Gefährtinnen zu Theil wird, — der Weg des Lasters. Zahllose Wittwen betreten ihn, von Verzweiflung getrieben, und haben dann die Folgen zu tragen, welche in Indien womöglich noch gräßlicher find, als unter ben gleichen Berhaltniffen in Europa. Eine folche Eriftenz, freudlos bis zum Grabe ober nur durch die Freuden bes Lafters erhellt, ift das Schickfal von nahezu zwanzig Millionen Wittwen in Indien! Hie und da wird jest in den Zeitungen von vereinzelten Fällen berichtet, in denen eine Hinduwittwe einen vorurtheilsfreien Landsmann heirathet; aber folch ein Schritt bedeutet nicht nur ein Berreißen der Feffeln des Aberglaubens und des priefterlichen Gesetzes, es bedeutet einen Bruch mit allen Verwandten, Freunden, Bekannten und Stammesgenoffen; benn fur bas gesammte Hinduthum ift solch ein Paar geachtet. Die britische Regierung scheut fich nicht mit Unrecht, gegen biese eingewurzelten Uebelftände energisch vorzugehen und die Kinderehen zu verbieten, weil fie einstmals allen Klassen ihrer indischen Unterthanen die vollständige Freiheit in der Ausübung der bestehenben religiösen Gebräuche und Sitten garantirt hat. Und trot= dem wird sie sich der moralischen Pflicht nicht auf die Dauer entziehen können, mit einem Dachtspruch die wundefte Stelle im socialen Organismus Indiens zu heilen. Hoffen wir, bag es bald geschehe!

## 5. Die Hauptstadt des indischen Kaiserreichs.

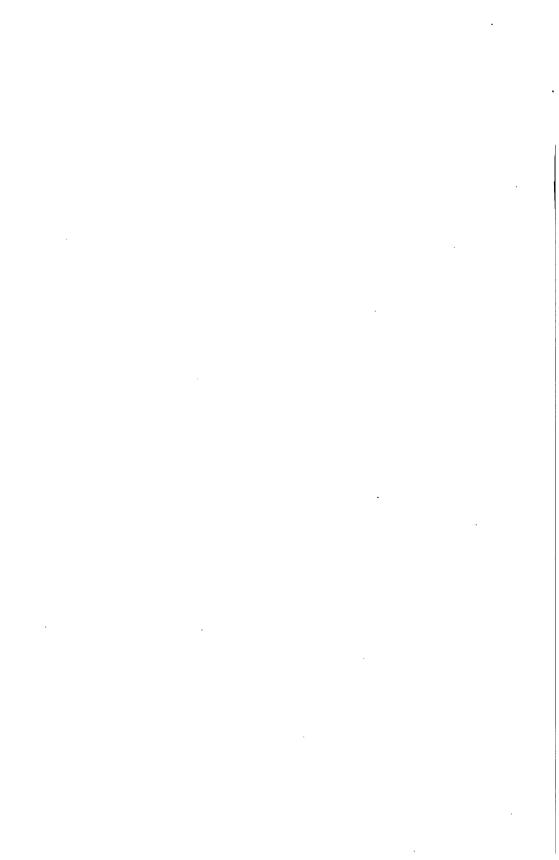

Das vor einigen Jahren auch in deutscher Ausgabe erschie= nene Reisewert des Stalieners Mantegazza dürfte in unserem Publi= tum eine höchst ungunftige Vorstellung von der Hauptstadt des indischen Raiserreichs erwecken. Calcutta wird eine "stinkende Stadt" genannt, welche der hufterische Südländer nur mit Gefahr für sein Leben betritt, in der er keinen ruhigen, behaglichen Augenblick zubringt, und die er im Handumdrehen verläßt, fich glücklich preisend, daß er lebendig der mit giftigen Dünften und Cholerabacillen angefüllten Atmosphäre der Weltstadt entronnen sei. Ich halte bie Erfahrungen, welche ich mit Calcutta in den Jahren 1885 und 1886 gemacht, für hinreichend, um diese Darftellung für ein Glied der langen Rette von Uebertreibungen und Entstellungen zu erklären, die fich durch Mantegazza's halb geistreiches, halb einfältig-unanftändiges Buch hindurchziehen. Bunächst glaube ich ein Recht zu haben, die majestätische, durch englische Thatkraft und Ausbauer aus bem Nichts geschaffene Metropole gegen den Vorwurf der Unsauberkeit und des Uebel= riechens in Schut zu nehmen. Denn meine Geruchsnerven haben fich gegen die fürchterlichen, in anderen Theilen Indiens an fie gestellten Zumuthungen nichts weniger als ftumpf erwiesen. Dann bin ich nicht nur, wie Mantegazza, in der fühlen Jahreszeit, sondern auch im Hochsommer und in den Regenmonaten in Calcutta gewesen und habe stets meinen Aufenthalt daselbst als eine wahrhafte Erquickung empfunden; selbst als ich dort in der ungesundesten Jahreszeit durch ein bösartiges Malariafieber völlig entfraftet auf bem Bege nach Ceylon Station machte. Damals pries ich Calcutta als ein Sanatorium, als ich bort meine erften erfolgreichen Gehversuche machte und bie hoffnung auf Genefung in mir aufftieg. Die Borliebe, welche ich für Calcutta empfinde, beruht nicht etwa auf einer indi= viduellen Disposition: in keiner anderen größeren indischen Stadt habe ich das Allgemeinbefinden der Europäer so aut, ihr Aussehen so frisch, den geselligen Verkehr so angeregt und lebensvoll gefunden, wie in der Hauptstadt. Das Klima Calcuttas ift gleichmäßiger als in ben Nordweftprovinzen und im Bendschab, wo man im Winter friert und im Sommer die hite fich bis zu einem Grade fteigert, für den ich fein Abjectivum gur Bezeichnung zu finden weiß. In Calcutta ift es in der kalten Beit felbst in der Nacht so behaglich, daß ich z. B. den Sylvesterabend in leichtester Kleidung im Freien auf der Beranda zubringen konnte, mahrend es andererseits in den heißen Monaten stets um 6—8 Grad kühler ist als im Nordwesten und die Schatten= temperatur überhaupt nicht über 33 0 R. steigt. Dazu genießt man im Sommer die namenlose Wohlthat der Seebrise, welche fich fast regelmäßig gegen Abend einstellt und die ganze Racht Ferner ift die äußere Bequemlichkeit des Lehindurch weht. bens — und Romfort ift in Indien nicht ein Luxusartikel, sondern eine nothwendige Vorbedingung für alle europäische Leiftungsfähigkeit — nirgends bis zu einer folchen Bollendung entwickelt als in einem Calcuttaer Haushalt; und, mas dem Reisenden den Aufenthalt in der schönen Stadt doppelt angenehm macht: die Gastfreundschaft wird in einem so liebenswürdigen Umfange in keiner anderen indischen Stadt geübt als Wenn ich persönlich auch an anderen Orten die freund= lichste Aufnahme in den häusern von Landsleuten und Engländern gefunden habe, so hatte ich doch Gelegenheit, zu sehen, daß man im Allgemeinen in Indien die gute alte Sitte, empfohlene Fremde als Gafte ins Saus zu nehmen, aufzugeben anfängt, seitdem fast überall die große Verkehrsstraße entlang leidliche Hotels entstanden sind. Wer mit guten Empsehlungen oder sonstigen Beziehungen nach Calcutta kommt, mag mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit darauf rechnen, in den Gastzimmern eines nach deutschen Begriffen luxuriöfen Saufes die behaglichste Unterkunft zu finden, mit der er bei der Ankunft in Bomban fich auf den ungemüthlichen Aufenthalt in einem der geräufch= vollen Hotels vorbereiten kann. Die gaftliche Aufnahme in einem Calcuttaer und einem indischen Haufe überhaupt träat einen von unferen beimischen Verhältnissen burchaus verschiedenen Charafter; die Einladung wird dem bis dahin völlig Fremden oft für eine ganze Reihe von Wochen ertheilt, ohne das Gefühl. etwas Besonderes zu thun, und in der Voraussehung, daß fie sans phrase angenommen werde; ber Eingeladene weiß, daß er weder genirt noch genirt wird und seinen Wirthen keine irgend= wie nennenswerthen Unkoften verursacht.

An jeden meiner Besuche in Calcutta knüpfen sich für mich die angenehmsten Erinnerungen, an keinen aber eine folche Fülle berfelben, als an den erften vierzehntägigen, den ich gegen Reujahr 1886 bort abstattete. Ich sah Calcutta damals unter den gunftigften Bedingungen, in ber ichonften Beit des Jahres und, da ich erft wenige Monate in Indien war, mit dem "neuen Auge", das noch alle die wundersamen Eindrücke in frischer Unmittelbarkeit erfaßt und durch den Reiz des Fremdartigen und Originellen selbst ber alltäglichsten Dinge gefesselt wird. In überraschend kurzer Zeit stumpft sich der Blick des Europäers dermaßen ab, daß er achtlos über nahezu Alles hinwegfieht, von dem er sich in den erften Monaten kaum losreißen konnte; mehr als einmal hörte ich drüben das Bedauern dar= über aussprechen, daß man nicht diese erste, unwiederbringlich verlorene Zeit der regsamen Beobachtungsfähigkeit zur Firirung ber äußeren Eindrücke benutt habe. Was mir aber vor allen Dingen meinen damaligen Aufenthalt in Calcutta in unvergeßlicher Beise verschönte, war die Aufnahme, welche ich in dem Haufe meines gelehrten Landsmannes Dr. Rudolf Hörnle gefunden, der außer seiner Stellung als Principal des mohammedanischen Madrasah College noch das Ehrenamt eines wissenschaftlichen Sekretärs der Afiatischen Gesellschaft von Bengalen bekleidet und mit Recht als erste Autorität auf dem Gediete der modernen arischen Sprachen Indiens gilt. Das Hörnlesche Haus, für den Maßstad eines deutschen Gelehrten ein wahrhaft fürstliches und von einer ebenso liebenswürdigen als geistreichen Herrin mit musterhafter Umsicht geleitet, ist wegen der reizenden dort gepstegten Geselligkeit von der seinen englischen Gesellschaft ebenso gesucht, als von der Elite der deutschen Kausseute.

Man fährt von Benares nach Calcutta mit dem Schnellzuge nahezu neunzehn Stunden, doch gilt eine solche Reise bei ben ungeheuren Entfernungen, die man in Indien gewohnt ift, und bei der unübertrefflichen Bequemlichkeit der dortigen Gisenbahnwagen nur als ein Ragensprung. Wenige Stunden hinter Benares hört die für jene Gegenden typische Dürre des Bodens auf, das Land wird grüner, die Palmen immer häufiger und dichter: die unerschöpfliche Fruchtbarkeit von Bengalen beginnt fich anzukundigen, und der Reisende, dem der Anblick zum ersten Mal fich bietet, bedauert das Hereinbrechen der Dunkelheit. Mokamah, wo die von Rorden herunterkommende Bahn mundet, ist die Station für das abendliche Dinner. Der Aufenthalt dort war länger wie gewöhnlich, weil ein nepalefischer Prinz mit feinem Sarem, einem Reisemarschall und einer Dienerschaft von fünfundzwanzig Röpfen auf ber anderen Linie angekommen war und nun Alles im Eilzuge nach Calcutta mit fich nehmen wollte; da er vor allen Dingen jede feiner elf Frauen in demfelben Compartment bei fich zu haben wünschte, gab es endlose Auseinandersetzungen mit den Bahnbeamten, mahrend beren ich Beit hatte, mir die wunderliche Gefellschaft anzusehen. glückliche Gatte war völlig europäisch gekleidet bis auf einen kleinen goldgestickten Deckel auf dem Ropf; die Frauen ebenso in nicht-indischer, sondern unserer weiblichen Tracht ähnlichen Rleidung und unverschleiert; ihre Hautfarbe war nahezu weiß, so daß mir bei der einen oder anderen die Vermuthung aufftieg, ihre Wiege habe in Europa geftanden. Diese Vermuthung ist gar nicht so ungeheuerlich, als meine Leser im ersten Augenblick benken mögen; namentlich in der neueren Zeit laffen fich Europäerinnen nicht gang felten zu bem schauerlichen Schritte bestimmen, einen reichen oder hochstehenden Eingeborenen zu heirathen, am ehesten einen Mohammedaner. Dies thut natürlich eine jede in der Voraussetzung, als die wirkliche, recht= mäßige Gattin ihres Auserkorenen gehalten zu werden, und überfieht dabei das Vorhandensein der Rebenfrauen. Aber diese Schwärmerei nimmt bald ein klägliches Ende. Der Eingeborene wird der Europäerin ebenfo rafch überdruffig als feiner indischen Frauen, und die Unglückliche hat, wenn fie den Reft ihrer Tage vertrauert, Zeit genug, ben verhängnifvollen Irrthum zu bereuen, daß das Lebensgluck an ber Seite eines indischen "Fürften" ober "Prinzen" zu finden sei.

In der Nacht wurde ich trot warmer Umhüllung ein Wal über das andere durch den Frost geweckt; die Winterkalte Nordindiens, die auch in dem oberen Bengalen noch fühlbar ift, empfinden wir in einer anderen Weise als unsere erfrischende europäische Kälte, da jene hauptsächlich die inneren Theile afficirt: ich habe öfter bas Mark in ben Knochen erstarren gefühlt, mahrend bie äußere Haut noch ganz warm war. Um fünf Uhr Morgens erreicht man die jest ganz heruntergekommene französische Enklave Chandernagore, ein Afpl für Calcuttaer Bankrottirer und andere zweifelhafte Eriftenzen, welche Grund haben, fich dem Arm des englischen Gefetes zu entziehen; die jammervolle Rolonie, die, mit dem nahen Calcutta verglichen, in fehr braftischer Beise ben Gegensat von französischem und englischem Rolonisationstalent illustrirt, wird jest noch von — Alles in Allem — fünfundzwanzig Franzosen bemohnt, Civil= und Militärbehörden ein= geschloffen, aber aufrecht erhalten "um der Ehre der franzöfischen Flagge willen". Eine Viertelstunde hinter Chandernagore kun-

digt fich der Tag durch eine leichte Röthe des himmels an, und im Morgengrauen erscheint den staunenden Bliden die berühmte tropische Begetation der Gangesniederung: die verschiedenartigften Palmen, Bananen, riefige Blattpflanzen überwuchern und erdrücken fich in diefen Sumpfgegenden, und bazwischen liegen Wafferflächen frei, auf denen die Morgennebel hin und her ziehen. Um dreiviertel sechs Uhr langt der Zug auf der Station Howrah an, und der erfte Blick aus dem Fenfter zeigt das Getriebe der Weltstadt. Beim Aussteigen hoffte ich die nepalesischen Frauen genauer betrachten zu können, aber anstatt ihrer sah ich nur sechs hermetisch verschloffene Palankine in der dort üblichen Rofferform (hind. palki), in welche bie Schonen, von feinem Blicke getroffen, sofort aus bem Waggon geschlüpft maren. Die Fahrt nach dem Stadttheile, in welchem die begüterten Europäer ihre Häufer zu haben pflegen, dauert eine ftarke halbe Stunde; kaum mehr als die eingeborene Bevölkerung und die ben größeren Theil von Calcutta durchziehende prächtige Begetation erinnert an Indien; der ungeheure Schiffsverkehr auf bem Hugly, die zahllosen europäischen Läden und Magazine, die imposanten officiellen Gebäude und Hotels würden sonst durchaus die Vorstellung einer europäischen Großstadt erwecken. Calcutta hat 800 000 Einwohner, darunter 12 000 Europäer. man gegen Abend auf der Maidan (Wiefe), der Promenade von Calcutta, "Luft ißt" (wie es im Hindustani heißt) und auf dem breiten, dieselbe durchziehenden rothen Rieswege (Lâl Rastah) die feine Welt von Calcutta in langen Reihen von eleganten Wagen dahineilen fieht, unter den Palmen des Eden Garden bei elektrischem Licht und guter Militärmusik lustwandelt oder gar auf einem Ball des Vicekönigs in den riefigen luftigen Räumlichkeiten des Government House eine Gesellschaft von mehreren Hundert Personen, die Damen in den prächtigsten Toiletten, fich tummeln fieht, so glaubt der aus einer kleinen "Station" im Innern des Landes Gekommene in eine andere Welt versetzt zu sein. Und eine andere Welt ift es, auch abgesehen von der Entfaltung der europäischen Civilisation, die dem Reisenden in Calcutta allerdings als das Bemerkenswertheste zuerst in die Augen fällt. Man darf Indien eigentlich nur geographisch als einen sesten Begriff behandeln; im Uebrigen ist es ein Makrokosmus, in dem alle Einheiten nur ganz äußerlich vermittelt nebeneinander ruhen: die verschiedensken einheimischen Nationalitäten, die weder durch Abstammung noch durch Sitte miteinander verbunden sind, die verschiedensken Sprachen, Klimata, Begetationen u. s. w. Man mag in allen diesen Hinsichten weit eher Europa für ein geschlossens Vanzes erklären, als Indien.

Ich hatte in Calcutta eine ganze Reihe von Besuchen. größtentheils bei Mannern ber Wiffenschaft, zu machen; für biefelben schreibt, trot ber glühenden Mittagshite, die Sitte auch in Indien die Zeit zwischen zwölf und zwei Uhr vor. Vor dem Hause unseres Konsuls, Herrn Bleeck, des hochgeachteten Chefs der großen Firma Ernsthausen & Co., der mir später viele Freundlichkeiten erwiesen und mich für mehrere Tage gaft= lich aufgenommen, als ich im Juli 1886 vom Himalana herunterkam, machte ich die erste Bekanntschaft mit einer Indien eigenthümlichen Landessitte oder vielmehr Ausdrucksweise. Wenn bie Frau des Hauses nicht disponirt ift, Besuche zu empfangen (was in dem heißen Lande häufig der Fall ist, denn Frauen leiden in Indien im Allgemeinen mehr als Männer) ober wenn bas Hauswesen in irgend einer Beise berangirt ist, erhält der Portier Die Weisung, etwaigen Besuchern zu erklären: darwazah band "die Thür ist zu". Ich komme und frage, ob die Mam Sahib zu Hause sei.

"Ja, Sahib."

"Dann trage mein ,Namenpapier" (nam ka kaghaz, Bisfitenkarte) hinein.

"Darwazah band."

"Kholo!" (So mache sie auf). Der Mann rührt sich nicht.

"Bas soll das heißen? Ift die Mam Sahib zu Haufe oder nicht?" wiederhole ich, ärgerlich werdend.

"Ja, Sahib," — nach Berlauf einiger Sekunden: "Darwazah band." Ich benke, der Mensch ist bobenlos unverschämt, trockne mir wüthend den Schweiß auf der Stirn und verlange Ausschluß über das sonderbare Benehmen.

"Darwazah band", erklärt ber Unerschütterliche.

Die Art, wie ich jest meinen Auftrag erneuere, bestimmt ben Mann boch hineinzugehen, mit ber Bemerkung:

"Wenn Mam Sahib ben hukm (Befehl) geben wird, die Thur zu öffnen, so werde ich sie öffnen."

Der Sute hatte sich ganz korrekt benommen, und ich bebauerte nachträglich mein rauhes Auftreten. Frau Bleeck aber empfing mich lächelnd in dem drawing-room, in welchem gerade etwas geordnet wurde, mit den Worten: "Sie sind nicht der erste Deutsche, der seinen Weg zu uns durch die verschlossene Thür gefunden hat."

Ein unvermuthetes Amüsement erwartete mich bei dem Chef des Sanstrit College, Mahesachandra Ryaparatna, dem gelehrtesten Bengalen, der mir mit großer Zuvorkommenheit die seiner Leitung übergebene Anstalt und Bibliothek zeigte, auch auf meine Bitte sogleich eine anderthalbstündige Auseinanderssehung über ein mir dis dahin nicht völlig klares Kapitel der indischen Logik gab. An dem Morgen meines Besuches war nämlich der folgende deutsch geschriebene (!) Brief an die Adresse Sanskritt Collège (so) zu Calcutta gelangt:

Ersuche ergebenst um gefällige Mittheilung, ob ich unter irgend welchen Bedingungen Mitglied des Sanskrit Collège in Calcutta werden könnte. Ich habe mehrere Semester sast ausschließlich orientalische Sprachen studirt und fülle meine freien Stunden mit dem Studium derselben aus. Es ist mir deshalb darum zu thun, mich in denselben möglichst zu vervolltommnen. Zu dem Zwecke suche ich mich mit Gesellschaften und Akademien, welche wissenschaftliche Zwecke im Allgemeinen,

im Besondern aber den Kultus der Sprachen des Alterthums betreiben, in Verbindung zu setzen, um auf diese Weise zu meinem Lebensideale zu gelangen. Ich bitte darum ganz gefälligst, mich in die Liste der Mitglieder gütigst aufnehmen zu wollen, eventuell, wenn dies nicht angänglich, mir die Ramen dersenigen Gesellschaften anzugeben, mit denen ich mich in Verbindung setzen könnte, und zeichne

achtungsvoll

Villa . . . von . . . . . .

Inowrazlaw

Allemagne.

Mahesachandra rieb sich die Hände vor Vergnügen, als ich ihm den Brief übersetze, und ersuchte mich sofort eine deutsche Antwort zu schreiben, die er mit seinem Namen in Bengali-Sharakteren unterzeichnete. So war das Gesuch auf das Promp-teste erledigt, doch zweisle ich, ob der strebsame edle Pole sich seinen Bescheid hinter den Spiegel gesteckt haben wird.

Eine gewiffe Neugierde beftimmte mich, auch den Raja Sourindro Mohun Tagore aufzusuchen, der als der hauptfach= lichste Pfleger der einheimischen Musik gilt und auf verschiebenen Gebieten der Sanskritliteratur als Amateur thätig ift, d. h. die Arbeiten von ihm bezahlter Pandits zusammenschweißt und mit seinem Namen versieht. Der wunderliche Rauz verzehrt sich vor Gier nach europäischen Orden und Auszeich= nungen, und obwohl er, dem Titelblatt eines von ihm im Jahre 1881 kompilirten Werkes zufolge, bereits zwölf Orden besitzt und Mitglied von fiebzehn Gesellschaften ift, überfluthet er unabläffig fämmtliche Sofe Europas mit schwungvollen Sansfritabreffen und originellen Geschenken; in seinen Rorrespondenzen mit europaischen Gelehrten bedient er sich nicht nur der Anrede: "Illustrious Doctor" ober "- Professor", sondern sett in dem richtigen Gefühl, daß man Männern der Wiffenschaft nie genug schmeicheln kann, das Illustrious auch noch auf das Coupert. Nachdem eine schriftliche Verabredung voraufgegangen, fuhr ich vor dem Palaft in Pathuria Ghat vor, deffen erfter Anblick den Besucher nicht besonders einnehmen kann. Ein verlotterter Sepon falutirt, mahrend man in dem nach ber Strake zu offenen Vorhofe allerhand faules Dienervolk auf unsauberen Matten oder Pfühlen fich herumflegeln fieht. Dazwischen frächzen weiße Rakadus und Papageien. Doch ift der Empfangs= faal im erften Stock geschmackvoll nach europäischer Beife ausaestattet; der Raja begegnete mir in demselben mit übertriebener Söflichkeit, und ebe wir zu einem vernünftigen Gefprach tamen, mußte erft, der Sitte des Drients entsprechend, eine Beit lang über die Frage hin und her geftritten werden, auf meffen Seite die Ehre der Gelegenheit ware. Als ich aufbrach, winkte der Raja einem Diener, der eine Platte mit verschiebenen goldenen Befäßen prafentirte. Sourindro griff in zwei berselben hinein, bestrich meine rechte Sand mit Rosenöl und überreichte mir eine kleine, aus einem Bananenblatt gefertigte, mit Goldschaum beflebte Tute, welche gewürzten Betel enthielt, indem er bemerkte, daß man in Indien "diese Shre Mannern von Rang zu erweisen pflege". Ich war höflich genug, trot einer aufsteigenden Uebelkeit gleich in den unfauberen, Bunge und Lippen mit einem unappetitlichen Dunkelroth überziehenden Pansch hineinzubeißen. Nirgends wird so viel Betel gekaut als in Bengalen.

Calcutta besitzt mancherlei Sehenswürdigkeiten, die großartigen Bauten gar nicht gerechnet. Das indische Museum
enthält in riesigen Käumen außer seinem berühmten Schaße von
Antiquitäten massenhafte systematische Sammlungen aus allen
Gebieten der Naturwissenschaft. Der zoologische Garten lohnt
die Besichtigung hauptsächlich wegen der prächtigen Anlagen,
weniger wegen der Anzahl der Thiere, denn diese steht hinter
den Sammlungen von Berlin und London erheblich zurück,
Erwähnen muß ich jedoch einen ungeheuren bengalischen Königstiger, der mir erst eine richtige Vorstellung von dem grauenhaften Schrecken erweckte, den einzelne Eremplare über ganze

Gegenden Indiens verbreiten: es war ein berüchtigter "Menschenfreffer" (man-eater), den man schlieglich glücklich in einer Fallarube gefangen. Das gewaltige Thier war mindestens doppelt so groß, wie die Löwen in einem naben Räfig. Nur verhältniß= mäßig wenigen meiner Leser burfte bekannt sein, daß biefe Menschenfresser eine besondere Rlasse unter den Tigern bilden. In neunundneunzig von hundert Fällen wird ein gewöhnlicher Tiger, ein "Wildtödter" oder "Ochsenschlächter", einen Menschen, der ihm im Walde begegnet, nicht nur unbehelligt laffen, sonbern vor ihm, zumal wenn er mit lautem Geschrei auf das Unthier losfturat, entfest die Flucht ergreifen. Wird jedoch ein Tiger, von Beißhunger geplagt oder bei der Bertheidigung im Berlauf einer Jagd, getrieben, einen Menschen zu tödten, so merkt er, wie leicht ein folcher bewältigt werden kann und wie wohlschmeckend er ift. Bon diesem Zeitpunkt an gibt der Tiger . seine bisherige Lebensweise auf und verlegt fich ausschließlich auf die Menschenjagd, die er mit einer folchen Schlauheit betreibt, daß manchmal ganze Dörfer veröden, bis es den renommirteften Tigerjägern, die fich an Ort und Stelle begeben oft nach langen Mühen — gelingt, die Bestie zu erlegen. Und merkwürdiger Beise verändert sich das Aussehen des Tigers, sobald er ein Menschenfresser geworden ist: das Thier wird aröker und wechselt seine Haarfarbe.

Die Hauptzierde Calcuttas ist der weltberühmte botanische Garten, den zu beschreiben, wie er es verdiente, mir leider die nöthigen sachlichen Kenntnisse abgehen: Alles, was Indien an entzückender Begetation bietet, sindet man hier in einer Anord-nung, bei welcher der Raum und das Material wahrhaft verschwendet ist, bei einander. Seit einem Jahrhundert arbeiten die sachkundigsten Hände an dem Garten, der jetzt zweihundertzweiundsiehzig Acres (= etwa hundertundzehn Hettar) umfaßt. Den Glanzpunkt bildet der große Feigenbaum (Ficus indica), inmitten einer Wiese ein Wald für sich selbst. Dieser vielzbesprochene Baum gehört der bekannten Species an, welche

durch Luftwurzeln neue Stämme bilbet — ein mahres Urbild ber schöpferischen, sich ewig erneuernden Naturkraft. Schon die Begleiter Alexanders des Großen, welche Memoiren über die indische Expedition geschrieben, wiffen mit Staunen von diesem Wunder zu berichten, bem größten unter ben Wundern ber indischen Pflanzenwelt, von den ungeheueren Bäumen, die grünen auf vielen Säulen ftehenden Zelten glichen und in den Laubgängen hunderten von Menschen Schatten gewährten. große Banyanenbaum Calcutta's bestand im Jahre 1882 aus hundertundfiebzig Stämmen, doch fenken fich an der Peripherie immer neue Zweige zur Erde hinab, um dort Wurzeln zu schlagen, so daß die Ausdehnung des Baumes und die Anzahl der Zweigstämme in beständigem Zunehmen begriffen ift. In dem genannten Jahre bedeckte der Baum achthundert Juß im Umfreise; der Umfang des Mutterstammes beträgt einundfünfzig Fuß. — Große Partien des Gartens tragen den Charafter englischer Parts; wie in jenen, kann fich das Publikum ungenirt auf weiten Grasflächen herumtummeln.

An dem Tage meiner Ankunft arrangirten Hörnles das Tiffin im botanischen Garten. Die erforderlichen Utenfilien wurden in zwei Wagen hinausgeschafft, und der Mittagstisch auf einer lieblichen schattigen Biefe gedeckt. Schon während der Vorbereitungen zum Effen fturzte ein Raubvogel aus der Luft auf eine Schüffel mit Fleisch herunter, welche Frau Hörnle in der Hand hielt; der eine Flügel riß der überraschten Dame den Hut vom Kopfe, und mir schlug der andere über Gesicht. Gleich darauf folgte ein zweiter ebenso frecher Versuch, an unserer Mahlzeit theilzunehmen. Um die lästigen Störenfriede zu verscheuchen, die über uns herumkreiften ober von den Zweigen eines nahen Baumes aus eine gunftige Gelegenheit abwarteten, hatte ein häuflein Diener sorgsame Bache an unserem Tische zu halten.

Ungemein lohnend find die Fahrten durch die Eingeborenens stadt, namentlich durch die engen Bazare, wo in und vor Tau-

senden und Abertausenden lochartigen Läden ein Treiben herrscht. für welches mir tein anderes Gleichniß paffend scheint, als das vielgebrauchte vom Ameisenhaufen. Unabläffig fturzen Sändler auf den Bagen bes Europäers zu, die verschiedenften Dinge, Lampen, Stoffe, Schirme, Stode, Facher u. f. w. in ber Hand haltend und anpreisend, während das höhere Wesen mit überlegener Nonchalance von allen diesen Angeboten gar keine Rotiz Berläßt man ben Bagen, fo hat man Mühe, fich vor ben Inhabern ber Läben und beren Agenten zu retten; im Begriff, eine ber zerbrechlichen Buden zu betreten, wird man von rechts und links bestürmt, ja nicht in diesem, sondern in jenem Laden zu kaufen, wobei Warnungen recht komischer Art in gebrochenem Englisch mit unterlaufen, wie z. B.: Come into my shop! Not go in this shop, Sir! He big thief, he big liar, he my father, Sir! Mehrere Strafen werden ausschließlich von handeltreibenden Chinefen bewohnt, beren Phlegma merkwürdig mit bem unfinnig larmenben und erregten Befen ber Sindus in den Nachbarstraßen kontraftirt. In den Theilen der Nativeftadt, wo das Getümmel nicht so arg ift, kann man sich an ben originellsten Strafenbilbern ergögen: kleine Bengalen merben von ihren gärtlichen Eltern vom Wirbel bis zur Rebe mit Rokosnuköl eingeschmiert und dann mit ihrem glanzend-triefenden Ueberzuge, im Uebrigen aber wie fie Gott geschaffen, zum Trocknen in die Sonne gesett. Mit Vergnügen gebente ich eines Mannes, ber fich von einem mir bis dahin unbekannten Industriezweige Er unterhielt zu öffentlichem Gebrauch eine mächtige Pfeife (hukka), gefüllt mit einer dort zu Lande gerauchten hanfart, beren Genuß ähnliche Wirkungen wie ber bes Opiums erzeugt, und verkaufte an vorübergehende Liebhaber so und so viel Züge aus berfelben zur Erfrischung. Die Gier, mit welcher bie braunen Abonnenten sich auf ihre Rosten zu paffen suchten, entsprach der ängftlichen Sorge des Pfeifenbefigers, seinen eigenen Vortheil zu wahren. Stolzer wie in anderen inbischen Städten wandeln die Half-castes in Calcutta einher

(Eurasians \*), East-Indians), diefe unglücklichen Salberiftenzen. welche fo gern Europäer ober wenigstens möglichst europäerartig sein möchten; man sieht dort viele derselben blendend weiße Rleidung und tadellose, elegante Plätthemden mit einer Sicherheit tragen, als ob fie ihr Eigen waren; und doch ift es in Calcutta ein öffentliches Geheimniß, daß die Wäscher (Dhobis) die ihnen anvertraute Bafche der Sahibs an solche Eurafier auszuleihen pflegen — für 7 Rupien im monatlichen Abonnement. Solche und ähnliche Dinge erscheinen nach einem läugeren Aufenthalt in dem Lande, dem Treue und Glauben fast gänzlich abhanden gekommen find, gar nicht mehr fonderlich Rur ift das betrügerische Treiben in der Haupt= stadt unverfrorener als anderswo. Während weiter ins Land hinein die Diener, wenn fie fich zu einer Stellung in einem europäischen Saufe melben, fich wohl bistreter Beife die erforberlichen Zeugniffe von einem Bekannten leihen, liegen folche Papiere in Calcutta im Bazar zum Berkauf aus. Gin Herr erzählte mir bort, daß fürzlich ein blutjunger Bengale fich bei ihm gemeldet, mit einem vergilbten Testimonium in der Hand, unterzeichnet von dem berühmten Warren Saftings, welcher von 1773 bis 1785 Governor-General von Indien war.

Leute aus allen Theilen Indiens finden sich in Calcutta zusammen, auch besitzt die Stadt eine namhafte mohammedanische Gemeinde, doch wird der Bolkscharakter derselben naturgemäß durchaus von den Eingesessenen des Landes gemacht.
Der Bengale ist aus dem indischen Rassengewimmel stets mit
Sicherheit herauszuerkennen: an seiner runden Kopfform, den
starken Lippen, der dunkten bronzefarbenen Haut und seinem
glänzend schwarzen üppigen Haupthaar. In der Jugend ist er,
wenn ihm nicht der rothe Betelsaft an den Lippen hastet, häusig
eine ansprechende Erscheinung, mit einem Stich ins Klassische,
wobei ihm die gerade aufrechte Haltung und seine Tracht zu

<sup>\*)</sup> Das Wort ist eine geschmacklose Zusammenziehung von Europe und Asia.

Statten kommt: schneeweiße dunne Baumwollenkleidung, welche lose um die Schultern gelegt den Oberkörper in gefälligem Faltenwurf umgibt und den unteren Theil der Beine vollständig unbedeckt läßt. Schon im besten Mannesalter aber zeigt sich ein höchlichst entstellendes Zunehmen der Körperfülle, auf deren Qualität das geringe Gewicht der Leute schließen läßt; man fieht lächerlich kleine und dürftige Bonies unter einem folchen Schwamme munter und ohne Unbequemlichkeit einhertraben. Die Bengalen find jedoch die geiftig beanlagtefte und auch am meisten emancipirte Raffe der hindus: viele haben europäische Rleidung und Lebensweise angenommen. Da sie sich in ungeheuren Maffen zu den englischen Examen melden und fast durchweg ihre Konkurrenten anderer indischer Nationalität aus dem Felde schlagen — auch in Benares z. B. find die beften Röglinge des Government College im englischen Department regelmäßig Bengalen — gelingt es ihnen auch im weiteren Nordindien zahlreiche höhere und niedere Anstellungen im Staatsund Privatbienfte zu erhalten. Bu bem Boften bes Buchhalters, Postfetretars und bergleichen ift ber Bengale wie geschaffen. Diener aus diefer Raffe kann der Europäer zu weitergebenden Leiftungen anlernen, als andere Inder. 3ch habe meinen Leuten nie beibringen können, ein europäisches Buch von dem anderen zu unterscheiden; in Häusern junger deutscher Raufleute da= gegen, wo das kleine Meyersche Konversationslexikon eine wichtige Quelle der Erkenntnig bildet, reagirt der Bengali Bearer (perfonliche Diener) jum Erftaunen bes Befuchers auf ben Befehl: "Chota Meyer Sahib lao" (Bringe ben kleinen europäischen Herrn Meyer). Aber trot seiner Fähigkeiten und geringen Raftenvorurtheile wird der Bengale dem Europäer doch nie eigentlich sympathisch, viel weniger als die einfacheren Männer bes inneren Landes; benn er ift von einer sprichwörtlichen Unverschämtheit einer- und feigen Unterwürfigkeit andererseits. Eine resolute Calcuttaer Dame besorgt in einem Laden ihre Ginkaufe; nachdem fie ihre Auswahl getroffen und die Sachen, namentlich

Ronferven, auf einen Stuhl zusammengestellt, beginnt sie mit der landesüblichen Verhandlung über den Rauspreis; denn ohne energisches Dingen wird der Europäer allerorts in Indien maßlos übervortheilt. Der Inhaber des Geschäfts macht eine respektlose Bemerkung, worauf er die einem insolenten Native gegenüber einzig richtige Antwort erhält: die Dame gibt dem Stuhl einen Stoß, daß sämmtliche Büchsen auf dem Boden herumrollen, und verläßt das Lokal. Aber noch ehe sie draußen in ihrem Wagen sigt, wälzt sich vor demselben der Sünder mit seinen weißen Rleidern der Länge nach im Straßenkoth, jämmerlich um Bewahrung ihrer Gnade slehend.

Bei meinen Umgängen in Calcutta erfreute ich mich, soweit ich nicht die anregende Gesellschaft des Herrn und der Frau Dr. Hörnle genoß, mehrfach der Begleitung eines jungen gelehrten Brahmanen, Haraprasad Schaftri, der früher eine Lehrstelle am Sanskrit College hatte, aber später als Bengali-Uebersetzer in den Municipaldienst Calcuttas getreten war. Eines Morgens holte mich berfelbe in aller Frühe aus dem Bette zum Besuche des berühmten Kalitempels in Ralighat (woher nach der besten unter den verschiedenen Deutungen der Name Calcutta kommt); er hatte einen zweiten Brahmanen mitgebracht, bessen Beziehungen zu dem Tempel mir dort die Bege ebnen follten. Bald lagen die europäischen Theile von Calcutta hinter uns, aber wir hatten noch mehrere englische Meilen Beges burch Strafen zurückzulegen, welche ber Fuß oder vielmehr ber Bagen des Sahibs nicht zu berühren pflegt. Als wir unfern des Temvels hielten und von zwei Prieftern empfangen wurden, konnte ich merken, welch eine ungewohnte Erscheinung ein Europäer in biesem entlegenen Winkel ber Stadt ift; ein nackter Mann rief aus einer ber nahen Bambushütten höhnend ben Brieftern gu: "Rommt der Sahib zu Euch als Yajamana (Opferbringer)?" Der Kalitempel, der größte und berühmteste von allen dieser Special= gottheit der Bengalen geweihten, ist ein hähliches, geschmackloses Gebäude, das fich seinem ganzen Charafter nach nicht von den

Tempeln im übrigen Nordindien unterscheidet; bas Gedrange und Geschrei der anstürmenden Massen, die das Gögenbild im Innern sehen und ihre Spenden darbringen wollen, hatte ich zur Genüge schon in Benares kennen gelernt. Am Eingang richtete einer ber Priefter eine feierliche Ansprache an mich, in ber er seiner Freude darüber Ausdruck verlieh, daß mein Besuch in bem Tempel Zeugniß von der Verehrung ablege, welche ich für die Rali empfände. Dann wurde mir eine Blumenguirlande umgehängt und dadurch "ein großer Theil meiner Sunden von mir genommen". So weit war ber Empfang ganz finnreich und nett; in bemselben Athemzuge aber wurde mir bedeutet, daß ich von einem bestimmten Plat in einem Seitengebäude gegen hinterlegung einer Rupie einen Blick auf die Gottheit haben könnte. Roch waren die Thüren des Tempels geschloffen, jest aber erhob fich ein finnverwirrender Tumult: Glocken, Beden und bergleichen Inftrumente ertonten, während an die Tempelpforten, weil fie nicht aufgehen wollten, von außen und innen unter Geschrei gehämmert wurde. Als fie fich schlieflich knarrend öffneten, ftiegen die beiben Priefter mit aller Rraft die hinzudrängenden Maffen zurud und suchten eine schmale Bahn für meinen Blick auf den scheuklichen bechschwarzen Riesenkopf der Göttin mit ihren Glokaugen und einer metallenen, weit über das Kinn berabhangenden Runge, frei zu halten. Das Bolk tobte vor Aerger, und ein besonders gottes= fürchtiger Mann, der fich nicht zurückalten ließ, verwickelte den älteren Priefter in eine solenne Prügelei, welche Beibe für einige Augenblicke auf ben Erdboden brachte. Meinem mohammeda= nischen Diener, dem ich das Vergnügen gemacht hatte, ihn dorthin mitzunehmen, stand der Abscheu über all dies unwürdige Treiben auf dem Gesicht geschrieben. Da die Thieropfer im hofe erft eine Stunde später begannen, ging ich mit meinen beiben Begleitern einftweilen burch enge Gaffen von Bambushutten zum Fluffe hinunter, zum eigentlichen Kalighat, wo eine verschlechterte Auflage von dem Morgenbade der hindus in

Benares zu sehen ist. Oben auf dem Ghat saßen zwei Yogins (Büßer, gewöhnlich in Reisebeschreibungen mit dem mohammedanischen Namen Fakirs benannt); beide waren über und über mit Asche bedeckt, ein zerlumpter Schurz bildete ihre Rleidung, das Haar hing ihnen wild und wirr dis auf den Nacken herunter. Ich redete den älteren auf Sanskrit an und fragte, wie man zur Erlösung gelange. Darauf ersolgte in indisserentem Tone eine längere Vorlesung nach einem modernen, wahrscheinlich vom Christenthum beeinslußten System, das die Liebe zu Gott (bhakti) für den Gipfel der Weisheit erklärt. "Für mich gibt es keinen Wunsch mehr, nur noch den Wunsch Gottes (devoechâ)."

"Aber Ihr wünscht doch die Erlösung."

"Nein, ich kenne nur die reine Gottergebenheit."

"Aber neben Euch fitt ja ein zweiter Jogin; es liegt also boch ber Bunsch bes Zusammensigens vor."

"Nein, der andere ist vor zwei Tagen zufällig gekommen, und auch das war deveschâ."

Man darf solche Büßer nicht nach ihrer Heimath, ihrem Alter ober Ramen fragen; das ware eine Beleidigung, benn fie haben eben diese Welt aufgegeben. So weit meine Beobach= tungen reichen, muß ich den indischen Asketen das ehrenvolle Beugniß ausstellen, daß fie es im Allgemeinen mit der Beltüberwindung Ernft nehmen, und für den europäischen Forscher, auf den der Aufenthalt in Indien ernüchternd gewirkt hat, ift es eine erfreuliche Empfindung, in ihnen Männer zu finden, benen das Beil ber Seele mehr gilt als alle Güter diefer Welt. Manche Büßer unterziehen sich noch heute wie vor Zeiten den härtesten Kafteiungen; so habe ich öfter in Benares einen Aufarm (Ürdhvabahu) gesehen, bessen einer Arm durch das unablässige Emporhalten verwittert und so steif geworden war, daß er nicht mehr in die natürliche Lage heruntergebracht werden konnte. Bei einzelnen Büßern hatte ich freilich den Eindruck, daß fie von dem höchsten Heil noch durch eine ftarke Scheidewand getrennt waren, durch die Eitelkeit nämlich, welche ihre Seiten= blicke auf die bewundernde Menge und namentlich auf den heran= nahenden Europäer verriethen.

Als wir zu dem Kalitempel zurückkehrten, fanden wir bie Ziegenopfer im Sang, beren täglich burchschnittlich breißig bis vierzig, an einzelnen besonders feftlichen Tagen aber bis zu siebenhundert dargebracht werden. Eine rohe Holzgabel ift im Erdboden befestigt, in welche der Ropf des Opferthieres durch ein Querholz festgeklemmt wird, um mit einem Schwerte abgehauen zu werden. Von dem blutigen Schmutz unter ber Gabel, ber für zauberfräftig gilt, suchten Frauen haftigen Griffes fich etwas anzueignen; boch verhinderten die Priefter bas nach Rräften. Ich wurde aufgefordert, für mein Seelenheil auch eine Ziege opfern zu laffen, eine Zumuthung, die ich natürlich mit Bestimmtheit zurudwies. Man stellte mir an dem Tage ein Buffelopfer in Aussicht, welches gegen dreißigmal im Sahre stattfindet; aber die Reit war schon zu weit vorgerückt. als daß ich in der brennenden Vormittagssonne auf dasselbe hatte warten konnen; benn auch in ber kalteren Jahreszeit ift es, wie ich schon in dem Auffat über Benares bemerkte, aus Gefundheitsrückfichten nicht rathsam, fich gar zu lange folder Umgebung und den fürchterlichen Gerüchen der heiligen Stätten auszuseten. Auf dem Rückwege außerten fich auch meine beiden Brahmanen mit unverhohlener Geringschätzung über den Kalifultus und die Art, wie er dort geübt wird.

Der 4. Januar 1886 war für mich der originellste Tag, den ich in jenem Theile Indiens verlebte: ich machte an demsselben in Dr. Hörnles und des oben erwähnten gelehrten Mahesachandra Begleitung einen Ausstug nach dem dreiundswanzig englische Meilen von Calcutta entfernten Dorfe Naihati, das durch eine einstündige Fahrt auf der nach Darjeeling sühsrenden Bahn (Eastern Bengal Railway) erreicht wird. In jenem Dorfe besinden sich die merkwürdigen unabhängigen Sanskritsschulen (Tols), deren Besichtigung für den europäischen Fachs

mann von ungleich größerem Interesse ift, als alle von der Regierung ober den Miffionsgesellschaften gehaltenen Anftalten. Haraprasad war Tags zuvor dorthin abgereift, um unsern Befuch anzuklindigen. Die Jungle-Begetation ber bengalischen Riederung entloctte mir mahrend ber Fahrt aufs Reue Ausrufe staunender Bewunderung; inmitten derfelben liegt Raihati, mit seinen primitiven luftigen Hutten, Strohdachern auf im Boden befestigten Bambusstäben, der richtige Typus eines Bengali-Dorfes. Unfer Besuch in den Tols wurde dadurch verzögert, daß ein wohlhabender Befiger von Raihati die fämmtlichen bort lehrenden Pandits zu einer Geremonie (Gâyatrîpuraçcarana) und nachfolgendem Diner eingeladen hatte. Bei folcher Gelegenheit erhalten die gebetenen Brahmanen Gefchenke, in diesem Fall — wie ich hörte — Jeder fünf bis zwanzig Rupien. Wir entschlossen uns, rasch ben Opferveranstalter aufzusuchen, um womöglich die Ceremonie mit anzusehen. In dieser hoffnung wurden wir leider getäuscht, obwohl man uns artig empfing und zu der Opferftätte hinführte. Man ließ uns das vieredige Loch im Erdboden (kunda), in welches die Gaben geopfert werben, die verschiebenen Gerathschaften, Blumenguirlanden u. f. w. betrachten, aber die Ceremonie "war schon vorüber". Solche Ausreden pflegen die hindus aus höflichkeit ober Aengstlichkeit gewöhnlich zu gebrauchen, wenn sie einem wißbegierigen Europäer ben Anblick ihrer religiöfen Gebrauche vorenthalten zu muffen glauben. Der Wirth munichte uns die Enttäuschung zu verfüßen, indem er nach unserem Weggang Einiges von dem Festmahl zu unserem (in einem Korbe aus Calcutta mitgebrachten) Tiffin herüberschickte; doch habe ich mich damals ebenso wenig wie bei andern Gelegenheiten überwinden können, die unappetitlichen, in unwahrscheinlichen Farben glangenden Bucker- und Mehlbelikateffen zu berühren. Gine Schar Dorfbewohner hatte fich um uns gesammelt, jedoch nicht in zubringlicher Art, und wechselte freundliche Worte mit uns; ein Mann brachte uns Palmblätterhandschriften, die er geerbt, zum

Ansehen; kurz, das ganze Benehmen der Leute war derart, wie man es der Bevölkerung mancher heimathlichen Dorfer fremdartigen Erscheinungen gegenüber wohl als Muster aufstellen könnte. Als wir zu effen begannen, wurden wir respektvoll ge= fragt, ob wir jest allein zu sein wünschten; denn der Hindu bekanntlich verunreinigt, wenn Angehörige einer andern Raste oder gar Outcasts ihn effen oder trinken sehen. Das große Opferdiner drüben war noch immer nicht zu Ende, und fo schlenderten wir, dies und jenes in Augenschein nehmend, die Dorfftragen entlang, an spielenden Rindern vorbei, welche vierecige Drachen ohne Schwänze fteigen ließen. Vor einer Hütte sahen wir unter dem Schatten des Strohdaches zwei auf bem Boden hockende Männer, die fich beständig abwechselnd eine Sukka reichten, um je ein vaar Züge aus derfelben zu thun, mit großer Schnelligkeit Schach spielen. weißes Blatt Papier, auf bem die Felber nur durch Striche abgegrenzt, nicht durch verschiedene Färbung ausgezeichnet waren, bildete das Schachbrett, einfache Holgklöge von verschiedener Größe die Figuren. Unser Herantreten störte die Männer nicht im minbeften. Als ich fah, baß für bas Spiel biefelben Regeln wie bei uns galten — nur ber Ronig fteht auf beiben Seiten links von der Königin (in Indien "Minister", mantrin, genannt) —, offerirte ich dem einen der Männer eine Partie. Man holte mir eine Kifte zum Siten und bas Spiel begann, während Dutende von den Dorfleuten durch das ungewöhnliche Ereigniß angezogen wurden. Ich merkte bald, daß ich es mit einem besseren Spieler zu thun hatte, als ich erwartet, und verlor gleich zu Anfang einen Läufer, was von der Umgebung mit einem Freudengeschrei aufgenommen wurde. Das Spiel fing an mich ungewöhnlich aufzuregen, zumal bei dem lauten Antheil, den das braune Publikum an demselben nahm. war der Sieg eine Art Ehrensache; auch Dr. Hörnle, beffen Rath ich sehr wohl gebrauchen konnte, schien ähnlich zu empfin-Allmählich gewöhnte ich mich an das primitive Brett, und meine Position wurde etwas besser. "Der Sahib kennt alle Spielregeln, aber es sehlt ihm an Uebung" — "der Sahib ist sehr scharssinnig", hieß es in der Korona, als ich zum Angriss übergehen konnte. Schließlich stand der König meines Gegners in einer Ecke fest, ich setzte ihn matt, und "mât, mât" ertönte es laut um uns her. \*) Wein Gegner war unsähig, seinen Aerger zu verbergen, und selbst das Kompliment, daß ich nie einen so vortresslichen Schachspieler angetrossen, versetze ihn in keine bessere Stimmung; er hockte schweigend da und erwiderte nicht einmal meinen Abschieds-Salam, dafür aber die ganze, immer mehr angewachsene und über unsere Leutseligkeit entzückte Umgebung um so mehr.

Endlich waren, wie man uns ankündigte, die Pandits zu ihren Tols zuruckgekehrt; auf bem Bege borthin sprangen überall völlig unbekleidete Kinder neugierig an uns heran. Wo die ländlichen Hochschulen beginnen, hat man einen Ausblick auf den Fluß, der, wie ein eisgrauer, uns dort mit einem Sansfritverse begrußender Pandit sagte, alle Sunden von uns genommen habe. In einem massiven Sause maren brei europaische Stuble für Hörnle, Mahesachandra und mich bereit geftellt. Der Besitzer des Grundstücks, eine dort zu Lande ungewöhnliche Hünengestalt mit riefiger Muskulatur, empfing uns mit der Ankundigung, er habe eine Entdeckung gemacht, die er in Sanskritversen ausgearbeitet und drucken laffen wolle, namlich, daß "Seele" und "Denkorgan" ein und dasselbe sei. Vor uns auf dem Boden hockend, las er einen Theil des blumenreichen Unfinns vor, indem er fich mehrfach auf den berühmten Dichter Ralidasa als Autorität berief (!), und erläuterte jeden einzelnen Bers mit Feuereifer auf Bengali. Der treffliche Mahesachandra behandelte den Entdecker sehr cavalièrement und

<sup>\*)</sup> Das Wort ist bekanntlich ebenso wie das Spiel selbst ein orientalisches: in unserm "Matt" liegt eine Bolksetymologie vor. Mat heißt im Arabischen "todt"; also "der König ist todt".

ließ sich nur zu deutlich merken, wie gering er bas Machwerk tarirte. Unser Birth zitterte vor Erregung, die Disputation wurde sehr lebhaft und artete bald, als verschiedene Leute aus Naihati für ihren Bandit mit Eifer Partei nahmen, in ein solches Getofe aus, daß wir die Sitzung aufhoben und zu den eigentlichen Tols gingen. Es waren nur noch wenige Minuten Weges durch schmale Gaffen, zwischen Mauern und Becken. Die Klaffen befanden fich theils im Freien, theils unter Bambushutten, einige auch in Lehmhäusern; überall saßen die Anaben, größtentheils im Alter von zehn bis sechszehn Jahren, auf dem Erdboden, sowie auch die Pandits, von denen einheimische Grammatit, Rhetorit, Philosophie und anderes gelehrt wurde. Leitfäden und Texte, welche dem Unterricht zu Grunde lagen, waren fast nur in Handschriften vorhanden, freilich in ganz modernen Bervielfältigungen. Der Gesammteindruck, den diese Schulen gewährten, war in seiner Einfachheit so urindisch, daß man wahrhaftig den die Eigenart des Hinduthums jest so rapide zersegenden Einfluß des nahen Calcutta nicht spürte. Rnaben hatten in aller Gile zu unserem Empfange poetische Abreffen, zum Theil in schwierigen Metren, verfaßt, die fie mit Bathos deklamirten und uns dann überreichten; meist des Inhalts, daß es für "kleine Leute" keine größere Freude gabe, als wenn, dem natürlichen Laufe der Welt zuwider, "große Männer" zu ihnen fämen.

Wegen der vorgerückten Zeit mußten wir leider sehr eilen, um unseren Abendzug nicht zu versäumen, und konnten deshalb nicht alle Tols sehen. Aber noch dis auf den Bahnhof kamen uns die zurückgesehten Pandits nach, mit dem Ausdruck schmerzelichen Bedauerns, daß ihre Schüler nicht Gelegenheit gehabt hätten, ihre Adressen zu verlesen. Ich versprach, wenn irgend möglich, noch einmal zu kommen, und bat einen Mann, die Gebichte zu sammeln und mir nach Calcutta zu schicken.

Ich habe diesen Bildern aus Calcutta und Umgegend nur noch ein Wort über die äußeren Bedürfnisse des Lebens hinzu-

zufügen. Man bekommt in der Hauptstadt alle Speisen in ausgezeichneter Gute, barunter die vortrefflichsten Seefische, welche felbst für ben verwöhntesten Gaumen ein feltener Genuß sein dürften, und die Früchte des Landes schöner und mannigfaltiger als irgendwo sonst in Indien. In den großen europäischen Läden der Stadt fragt man kaum nach einem heimathlichen Artikel vergebens und hat denselben meistens nicht einmal mit exorbitanten Preisen zu bezahlen, manche sogar, z. B. Stoffe und Rleidungsftucke, nur um ein weniges höher als in England. Tropbem ift das Leben in Calcutta nach unseren Begriffen fostspielig; die hohe Hausmiethe, die zahlreiche Dienerschaft, Wagen und Pferde vertheuern dasselbe berart, daß ein einzelner junger Mann zu einer behaglichen und den Anforderungen der auten Gesellschaft entsprechenden Eristenz monatlich etwa fünfhundert Ruvien (das Anfangsgehalt des Regierungsbeamten), eine kleine Familie achthundert bis tausend Rupien gebraucht. Wer aber dort unter solchen oder befferen Berhältniffen lebte und in der Lage war, die heißen Monate regelmäßig in der fühlen Bergluft des himalana zuzubringen, wird später in der heimath wohl manchmal mit Sehnsucht an die Jahre zurückbenken, in denen er allabendlich zu Roß oder im leichten Gefährt auf der Maidan von Calcutta dahinjagte.

6. Sommerfrische im Himalaya.

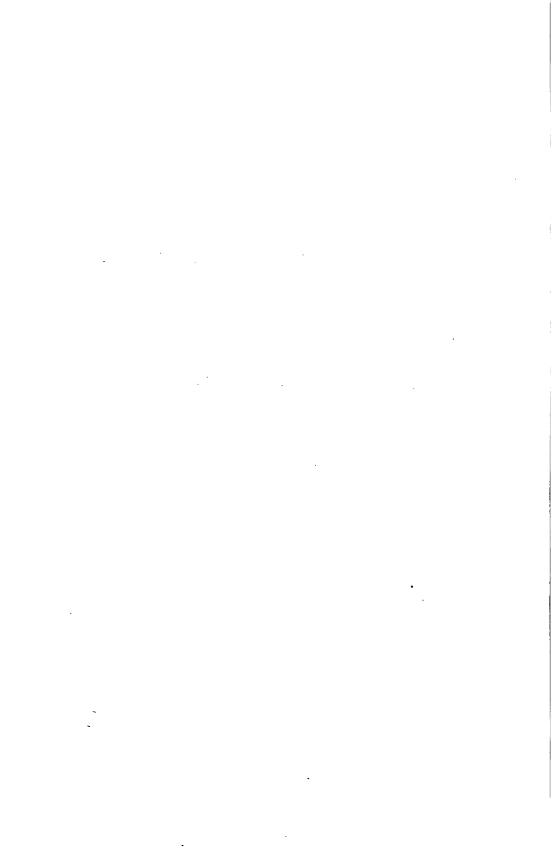

"Auf Flügeln des Gesanges, Herzlieden, trag' ich dich sort, fort nach den Fluren des Ganges . . . " — Gut, daß solche Dichterwünsche nicht geboren werden, um in Erfüllung zu gehen! Armes Herzliedchen! Wie schlecht würde dir die Reise, zumal im wunderschönen Monat Mai, bekommen sein! Du wärest so plöglich an des "heiligen Stromes Well'n" versett worden, daß du unzweiselhaft an Higapoplexie hättest glauben müssen!

Nirgends kann der Gegensat von Dichtung und Wahrheit so groß sein, als in den Fluren des Ganges. Unter allen Landstrichen Indiens bietet die nördliche Ebene dem Europäer den qualvollsten Aufenthalt. Schon in Bombay war mir selbst von Eingeborenen gesagt worden, denen ich meine Absicht, ein Jahr in Benares zu ftubiren, mittheilte: "Sie werden dort eine Site vorfinden, von der hier Niemand eine entfernte Vorftellung hat." Bereits Ende Februar ift in der Ebene Nordindiens die Sonnengluth nach abendländischen Begriffen unerträglich; und boch steigert fie sich unabläffig bis zum Beginn der Regen in ber Mitte des Juni. Die erftickenden heißen Winde, welche feit Anfang März ben ganzen Tag über zu wehen pflegen, werden nur nothbürftig burch bichte feuchtgehaltene Matten gemilbert, welche vor Thuren und Fenstern angebracht sind. Ich will gar nicht den Versuch machen, die unaussprechlichen Leiden zu schil= bern, beren Opfer der Europäer in jenen Gegenden zur Sommerzeit ift; man male sich diefelben in den benkbar grellften

Farben aus, und die Vorstellung wird doch noch hinter der Wirklichkeit zurückbleiben. Zahlen reden hier deutlicher als Worte. Ich habe mir aus dem in Allahabad, der Hauptstadt der Nordwestprovinzen, erscheinenden "Pioneer" die officiellen Temperaturberichte für einige Tage der heißen Zeit herauszgeschrieben: am 27. Mai 1886 zeigte das Thermometer 115 Grad Fahrenheit (gleich 36½ Grad Reaumur) im Schatten und 169 Grad Fahrenheit (gleich 61½ Grad Reaumur) in der Sonne; Mitte Juni, kurz vor dem Ausbruch des Monsuns, also zur Zeit der größten Hiße, 125 Grad Fahrenheit (gleich 41 Grad Reaumur) im Schatten und 176 Grad Fahrenheit (gleich 64½ Grad Reaumur) in der Sonne.

Nun habe ich öfter die Anschauung verbreitet gefunden, daß es bei so hoher Temperatur auf ein paar Grade mehr oder weniger nicht ankomme; dieselbe ist aber durchaus unrichtig, denn nirgends ist die Steigerung der Hise so fühlbar als eben bei diesen hohen Graden. Ich habe es dis 28 Grad Reaumur ganz erträglich gefunden und ohne Unbequemlichkeit bei meiner Arbeit gesessen, von da an aber bedeutete jeder weitere Grad, ja jeder halbe Grad, eine solche Zunahme der Hise, daß ich glaubte, bei jedem neuen Abschnitt an der Grenze des Erträgslichen angelangt zu sein.

Die erste Hälfte der heißen Zeit, März und April, hatte ich in Benares ausgehalten; da fühlte ich, daß meine Arbeitstraft und Widerstandsfähigkeit erschöpft sei; es war für mich die höchste Zeit zum Aufbruch in die Berge. Die Engländer besitzen im Allgemeinen eine weit größere Resistenzkraft der tropischen Hitze gegenüber als wir Deutsche und die anderen europäischen Nationen überhaupt; darauf gründet sich auch zum großen Theil ihr Bertrauen, daß Indien ihnen nicht genommen werden könne.

Unter den verschiedenen zur Sommerfrische für Europäer eingerichteten Stationen des Himalaya, Darjeeling, Naini Tal, Massourie, Simla, wählte ich die erste als die landschaftlich

schönste und für mich am bequemften zu erreichende: man fährt die ganze Strecke von Benares bis Darjeeling mit der Eisen= bahn, allerdings auf dem großen Umwege über Calcutta. ber Ebene Nordindiens darf man in der heißen Jahreszeit nur bei Nacht reisen; eine Tagesfahrt ift eine Tollfühnheit, welche alljährlich so und so vielen Europäern, auch wenn fie die übliche Rifte mit Eis bei fich führen, das Leben toftet. Den Tag meiner Abreise verbrachte ich in keinem beneidenswerthen Bustande, und nur das Bewußtsein, daß es der lette sei, den ich in jenem Gluthofen verleben sollte, schütte mich vor dem Rufammenbrechen. Die Sige war von einer folden Trockenheit, daß gar keine Transpiration erfolgte. Mein Körper brannte, als ob Flammen über ihm zusammenschlügen, die Abern traten starr heraus, ber Puls pochte fieberhaft und die Gedanken fingen an fich zu verwirren, daß ich mir mit Gis gefüllte Rompreffen auf den Ropf legen laffen mußte.

Um neun Uhr Abends verließ mein Bug Benares. indischen Eisenbahnwagen bieten eine unübertreffliche Bequem= lichkeit; fie find nur in zwei Compartments getheilt, in beren jedem vier Lagerstätten — immer zwei nach Art der Schiffsfabinen übereinander — die Fenfterreihen entlang laufen. Ru jedem Compartment gehört ein besonderes Bade- und Ankleide-Die Fenfter haben blaues Glas und Jaloufien auf ber äußeren Seite. Man führt vollständige Bettsachen mit fich und läßt fich von einem in der dritten Wagenklaffe fahrenden Diener begleiten, der die Lagerstätte bereitet und auf den Stationen zu allerlei nothwendigen Sandleiftungen fich einstellt. In ber heißen Beit find in den zwei vorderften Fenftern jedes Compartments dichte Bastmatten angebracht, die durch Um= drehung in einem unten befindlichen Wafferkaften naß gehalten Durch die feuchte Masse kommt der Wind, den die Bewegung des Zuges erregt, gefühlt hinein und fächelt die glühenden Schläfen des Reisenden; alle übrigen Fenfter bleiben natürlich geöffnet. Trop dieser Einrichtungen ist eine Gisenbahnfahrt in einer indischen Sommernacht fein Bergnügen; man vermißt, besonders während des Aufenthalts auf den Stationen, unter deren Verdachung sich die Gluth zu einer betäubenden Schwüle steigert, schmerzlich ben fraftigen Luftzug bes hauslichen Pantha, des schon erwähnten großen indischen Fächers, der von März bis Ende Oktober in jener Gegend unablässig über dem Haupte des Europäers gezogen werden muß. Am nächften Morgen um fieben Uhr erreichte ich Mokamah, wo es an ber Zeit war, den Zug zu verlaffen. Durch eine vorherige Korrespondenz mit dem dortigen Restaurateur hatte ich mich dessen versichert, daß ich auf der Station alle für jene Jahreszeit nothwendige Accomodation vorfinden würde, das heißt einen doppelt verschließbaren Raum mit einem Feldbett, Pankha, Baber, Gis und bergleichen. So verbrachte ich dort den Tag in Rube. Gegen fünf Uhr Nachmittags erhob fich in Mokamah ein fürchterlicher Sandfturm, während beffen es fast Nacht murde und der Staub durch die verschloffenen Fenster und Thüren eindrang. mittelbar an biefen Sturm ichloß fich ein ftarfes Bewitter, bas von tropischen Regenguffen und Sagelichlagen begleitet mar: eine in jenen Monaten höchft ungewöhnliche Erscheinung. trat hinaus und sah die sämmtlichen an der Bahn beschäftigten Rulis eilig umberlaufen und die großen Eisftucke fammeln, diesen für Indien so kostbaren Stoff. Raum hatten Regen und Hagel nachgelaffen, als ein zweiter Sandfturm losbrach. meine verwunderte Frage, woher nach diesem wolkenbruchartigen Regen noch die Staubmaffen kämen, wurde mir erwidert: "Der Sanges flieft eine Meile nordwärts von Mokamah, und um das sandige Flugbett zu durchfeuchten, ist viel mehr Regen erforderlich." Diesem zweiten Sandsturm folgte ein neues Bewitter, deffen Donner und Blige mich noch die halbe Nacht nach Bengalen hinuntergeleiteten. Die unerwarteten elementaren Ereignisse hatten eine Abkühlung hervorgerufen, die mich wunderbar erfrischte. Als ich um sieben Uhr Abends Mokamah mit bem · Schnellzug verließ, zeigte bas Thermometer nur noch

28 Grab Reaumur, eine frische Brise wehte die ganze Nacht über mich hin und schaffte mir einen erquickenden Schlaf, wie ich ihn seit Wochen nicht gekannt hatte. Die Ankunst in Calcutta am nächsten Worgen lehrte mich aufs Reue, was ich schon bei einem früheren Besuche der Hauptstadt erfahren, daß nämzlich die dort wohnenden Europäer, im Vergleich mit den nach Stationen im Inneren des Landes Verbannten, eine wahrhaft beneidenswerthe Existenz führen. Das Thermometer zeigte nur 26 Grad Reaumur, ich konnte in den Wittagsstunden in einem freilich verdachten, aber an beiden Seiten geöffneten Wagen ausschren, um Besorgungen zu machen, ja sogar einen kleinen Spaziergang unternehmen. Während die Vegetation im Rordwesten in jener Zeit dürr und sast erstorben ist, grünt und blüht es in ganz Calcutta.

Am Rachmittage um zwei Uhr verließ der Zug, der mich nach Darjeeling bringen follte, die Station Sealbah. eine Tagesfahrt in jener Gegend keine eigentliche Gefahr bedeutet, hatte ich doch, um die mitgenommenen Getranke kuhlen zu können, meine Riste wieder mit Gis fullen laffen. wird in Calcutta geradezu verschwendet, da der Engländer es dort billiger bekommt, als daheim in London. Schönes klares Maschineneis kostet in Calcutta nur eine halbe Anna (fünf Pfennige) pro Kilogramm, mahrend ber Preis besselben z. B. in Benares das Vierfache beträgt. Nach einer heißen, aber nicht eigentlich peinvollen Fahrt von sechs Stunden wird ber Sanges erreicht, auf beffen rechtem Ufer die Eastern Bengal State Railway endet. Man überschreitet den Kluß mit einem Dampfboot, nimmt an Bord die abendliche Mahlzeit ein und besteigt auf bem anderen Ufer ben gug der Northern Bengal State Railway, einer engspurigen und in jeder Sinsicht miserablen Eisenbahn, wie fie, glaube ich, in Indien einzig in ihrer Art dafteht. Nachdem man auf den schmalen Lagerstätten der dürftigen, schlecht gebauten und stoßenden Waggons die ganze Nacht durchgerüttelt ift, wird man gegen acht Uhr Morgens

burch ein gutes Frühftuck in Siliguri, der Endstation dieser Bahn, geftärkt. In Siliguri ist endlich der Fuß der Berge erreicht, es ift der Ausgangspunkt für die berühmte himalanabahn, eine der wunderbarften Bergbahnen der Belt, welche fiebentausenddreihundert Fuß und somit zu einer Höhe aufsteigt, die nur noch von der Bahn übertroffen wird, welche von Callao, bem Hafen Lima's, über die Anden nach Orona führt. Und dabei ift es nicht einmal eine Zahnrad=, sondern eine reguläre Eisenbahn en miniature, mit einer Spurweite von nur zwei Fuß. Der Bug besteht aus spielwaarenahnlichen Bagen, die an den Seiten offen find und je für acht Bersonen nothbürftig Plat gewähren. Die Fahrgeschwindigkeit ift natürlich gering; um die fünfzig englischen Meilen Diftanz von Siliguri bis Darjeeling zurückzulegen, gebraucht der Zug über acht Die Steigung beginnt in einem dichten, ben Ramen Stunden. Tarâî führenden Jungle, deffen tödtliche Fieberdunfte weithin berüchtigt sind; ben Versuch, in demselben eine Nacht der heißen oder der Regenzeit zuzubringen, bezahlt der Europäer mit dem Die Bahn breht und wendet fich in Kurven, die alle fremden Techniker in Erstaunen segen; mehrfach ringelt fich der Zug förmlich einen Berg hinauf, gleitet bann an schwindelnden Abgründen entlang, dem Rand derfelben an einigen Stellen fo nahe, daß der aus dem Bägelchen hinausreichende Fuß des Reisenden über demselben schwebt; zuweilen mundet die Bahn in einer Sackgasse, aus welcher die keuchende Lokomotive ihn in eine andere zurücktreibt, fo daß stellenweise ber Anftieg im Bickack burch abwechselndes Ziehen und Schieben bewirkt wird. Obwohl Bergrutsche und sonftige Störungen bes Verkehrs fehr häufig find, ift boch feit Eröffnung der Bahn im Jahre 1880 auf der Linie noch nicht der Berluft von Menschenleben zu beklagen gewesen. Im Zuge befand fich der Ingenieur, welcher dieses Meisterstück moderner Technik konstruirt und sich damit ben besonderen Dank der Gesellschaft Calcuttas verdient hat, für die jett die kühlen Höhen des Himalana in fiebenundzwanzia

Stunden erreichbar find; Mr. Prestage ist ein älterer Mann von so einfacher Erscheinung und so anspruchslosem Auftreten, daß man in ihm nicht den genialen Erbauer der Himalayabahn vermuthet.

Die jeden Augenblick wechselnde Scenerie vereinigt in fich das Großartige und Liebliche; ich unterschreibe nicht das gewöhnliche Urtheil, daß der Himalana zwar an Großartigkeit die Schweiz weit übertreffe, aber an Schönheit hinter ihr qurückstehe. Wohl fehlen die Seen und die grünen Matten, auf benen die Herden ihr melodisches Geläut erklingen laffen — die ungeheuren Theepflanzungen auf den Halden des Himalaya vermögen bafür keinen Erfat zu bieten -, boch halt bie Schonheit der Linien, der Formenreichthum, die Fülle der Farbeneffekte sehr wohl einen Vergleich mit den Alpen aus. Und was man im Simalaga vermiffen follte, wird überreich aufgewogen durch die stolze Majestät der Bergriesen, neben denen die hochsten Spigen Europas nur zwerghaft erscheinen. — Rach fünfstündiger Steigung wird Karseong erreicht. Während bis dahin die Wärme noch recht respektabel war, beginnt jest eine rapide Abkühlung: man thut gut, schon in Siliguri die leichte indische gegen warme europäische Kleidung zu vertauschen; ich hatte es gethan, mußte mich aber tropbem fehr balb hinter Karfeong dicht in wollene Decken einhüllen. Viele Reisende bleiben des= halb einige Tage in jener Station, um bei dem ungeheuren Temperaturabstand wenigstens den schroffen Uebergang zu vermeiben; man weiß, daß der Rirchhof von Darjeeling eine große Rahl europäischer Grabschriften aufweist. Indeffen barf man kaum die kühle reine Bergluft jenes Eldorados verantwortlich machen, wenn die Reise dorthin von manchen in der Ebene Erfrankten so spät angetreten wird, daß fie in dem ersehnten Sanatorium nur anlangen, um bort an Entfräftung zu fterben.

Die an der Straße liegenden Dörfer werden oberhalb von Rarseong immer charakteristischer. Unter den Bergvölkern des öftlichen himalaya sind die Bhutias das zahlreichste. Der ethnologischen Stellung nach nicht zu den indischen Bölkern,

fondern zu der mongolisch-tatarischen Familie gehörig, find fie, wie die stammverwandten Lepchas, Limbus u. s. w., von einer wahrhaft abschreckenden Säglichkeit. Die runden bartlofen Gefichter mit ben kleinen, scharfgeschlitten Augen und ber breiten, eingebrückten Rase sehen überaus falfch und hinterliftig aus, ein Eindruck, den das lange fabelartige Meffer nicht abschwächt, welches von jedem Manne im Lederfutteral über seinem schafwollenen Rittel im Gurtel getragen wird. Indeffen trügt hier ber Schein. Die Bhutias find treu, zuverläffig, liebenswürdig und humoriftisch. Gin einziger Bug wird genügen, um ihre Chrlichkeit in bas gunftigfte Licht zu ftellen. Die Bhutiafrau ist ebenso eitel wie ihre Schwester unten in Indien, deren Buniche in mannlicher Nachkommenschaft und Schmuck aufgehen. Run fieht man in jener Gegend mit Ueberraschung, wie die ärmsten Bhutiaweiber ein förmliches Bermögen zur Schau tragen, jedenfalls ihre und ihrer Manner sammtliche Ersparniffe; an einer bis weit über die Bruft herabhangenden Schnur ift Rupie neben Rupie, eine Silbermunge in ber Größe eines Zweimarkftuckes, aufgereiht, und häufig umschlingt ben hals noch ein zweites engeres Band aus Halb-Rupieftucken. Arbeiterfrau, die im Monat vier bis fünf Ruvien verdient, träat am halfe nicht felten fünfzig bis hundert Rupien, und mit diefem Schmud tann fie ungefährdet auf den einfamften Bergwegen herumwandern. — Die Bhutias find fraftig und muskulös, von gedrungener, untersetzter Geftalt, und tragen bas volle dunkle Haupthaar ausnahmslos in Bopfen, die Manner in einem, die Frauen in zweien.

In den Dörfern, in welchen der Zug hält, stehen die Kinder dicht an demselben und schreien, indem sie den Takt dazu treten, unablässig und mit schwer nachahmlicher Schnelligkeit: Slám, Säb, Böksis! (Sālām, Sāhib, Bakhshīsh). Man bewundert die Leistungsfähigkeit dieser kleinen Lungen, wartet aber doch mit Ungeduld auf den Moment, in welchem die Kraft der Schreishälse erschöpft ist. Endlich können sie nicht mehr, aber nur

wenige Sekunden Ruhepause sind den erschütterten Ohren des Reisenden vergönnt. Zweis oder dreimal schöpfen die Kleinen Athem, und mit neuer Wacht beginnt das Stampsen und Schreien: Slám, Säb, Böksis ohne Ende! Noch nachdem sich der Zug in Bewegung gesetzt und den Ort verlassen, dröhnt uns aus der Entsernung das Slám, Säb, Böksis in den Jammertonen unbefriedigter Sehnsucht nach.

Um fünf Uhr Rachmittags langt man in Darjeeling an; es ift der einzige Zug, welcher innerhalb vierundzwanzig Stunden hinaufgeht, wie auch ebenso nur ein korrespondirender Zug täglich hinabfährt. Ich hatte eine Bahnfahrt von drei ganzen Rächten und noch über sechzehn Tagesstunden hinter mir, als ich mich in einer der behaglichen Pensionen Darjeelings einrichtete und zunächst in dem Kamin meines Zimmers ein Feuer machen ließ, an das ich fröstelnd heranrückte. Welch ein Wechsel war das!

Darjeeling gewährt einen vollen Ausblick auf die unermeßlichen Schneeberge im Norden, beren Sohe ben Beschauer so überwältigt, daß er erft nach mehreren Tagen fich an den Bebanken ihrer Wirklichkeit gewöhnt; vor allen Dingen auf ben ftolzen Kinchinjinga, welcher mit feinen mehr als 28 000 Fuß die gewaltigen Nachbarn noch um 3000 Fuß überragt. Stadt liegt auf einem ziemlich fteil abfallenden Bergrucken voll= ftändig im Grünen; in Europa beginnt in dieser Sohe bas ewige Eis, im himalaya, wenigftens auf dem Sudabhange biefes Theiles des Himalaga, liegt die Schneegrenze 17 000 Fuß über bem Meeresspiegel. Der größere Theil von Darjeeling ift europäisch, die meisten Säufer find von einander burch Garten, Parkanlagen oder Bald getrennt. Neben dem indischen Afchoka und Deodar (Devadaru), einem prachtvollen Radelholzbaum in ber Form unserer Tanne, übrigens einer Abart der Ceder des Libanon, neben Magnolien, Rhodobendren und Garbenien, beren weiße kamelienförmige Blüthen einen berauschenden Duft verbreiten, fieht man europäische Baume, Straucher und Pflangen:

die Theerosen wuchern formlich, himbeeren und Brombeeren wachsen wie bei uns an den Rändern der Wege, in den Garten gieht man Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen und Pfirfiche; boch find die Früchte nicht sonderlich. Fast alle Wege in Stadt und Umgebung führen fteil bergauf oder bergab; Bagen eriftiren beshalb nicht. Das Fußwandern ift beschwerlich, und zwar, sei es in Folge der dortigen Bergluft oder des vorangegangenen Aufenthalts in der Ebene, auch für rüftige Fußganger fehr viel beschwerlicher als unter ben gleichen Berhalt= niffen in Europa. Jedermann reitet in Darjeeling auf den ftämmigen Bergvonies, die mit unglaublicher Sicherheit auf ben abschüffiaften Pfaben Klimmen; Damen halten fich außer ihrem Bony eine Sänfte (Dandy) und drei Bhutiaträger, deren jeder neun Rupien im Monat bezieht und dafür vollständig im Dienste ber Ram Sahib steht. Man blickt mit Vergnügen auf die frischen, freudigen Mienen der Europäer, namentlich auf die rothbackigen Kinder, nachdem man dort unten in dem Höllenkeffel nur matte, gelblich fahle und eingefallene Gefichter um fich gesehen. Und boch vergißt man nicht, unter welchen Breitengraden man lebt. Wenn die Sonne scheint, ist es noch immer der mörderische Feind, den man unten in Indien oft des Morgens mit einem Anflug ohnmächtiger Berzweiflung fich brobend erheben sieht. Man barf auch in Darjeeling nicht riskiren, ohne den dicken Hut aus Sholaholz ins Freie zu gehen, und die Bergfteiger berichten, daß auf den höchsten Stätten des Himalaga, die der menschliche Fuß betreten, trot der eifigen Rälte die Kraft der Sonnenstrahlen und die Gefahr des Sonnenftichs die nämliche sei wie in ber Ebene.

Das gesellige Treiben ist in Darjeeling sehr rege. Bei günstiger Witterung sind die Lawn Tonnis Grounds jeden Nachsmittag von munteren Scharen bevölkert, zweimal in der Woche ist Tanz in den Assembly Rooms; hie und da wird von Dislettanten zu wohlthätigem Zweck Komödie gespielt. Fast täglich werden Vicknicks in den nahen Wäldern arrangirt, bei denen es

den Engländern auf alles Andere mehr anzukommen scheint, als auf die großartige Natur. Solche Ausslüge find kostspielig und erfordern umfassende Vorbereitungen: eine kleine Gesellschaft benöthigt einen förmlichen Troß von Sänftenträgern, Pferdefnechten, Rulis zum Transporte ber Speisen und Getrante, des Rochgeschirrs, der Büchsen u. s. w. Wer im Himalana wirklich Erholung sucht und Darjeeling mit seiner zauberhaften Umgebung zu genießen wünscht, wird gut thun, sich von diesem gesellschaftlichen Leben nach Kräften fern zu halten. Die persönliche Sicherheit erfordert auch bei weiteren Touren kaum den Anschluß an einen größeren Kreis von Gefährten. Wohl gibt es Leoparden, Panther, Tiger und namentlich Baren in jenen Bergen, doch treffen Europäer bei ihren Wanderungen ober Ritten fehr selten wilde Thiere an, und wenn es geschieht, werben fie faft immer unbehelligt gelaffen; alle jene Thiere find in der Wirklichkeit nicht so bösartig wie in der Naturgeschichte. Aus der Zeit meines Aufenthalts in Darjeeling ist mir nur ein einziger Fall erinnerlich, daß ein Bhutia bei Racht von einem Bären zerfleischt wurde, allerdings in unmittelbarer Nähe des Ortes. Mir ist auch auf den weitesten Ausstügen, die ich theils mit einem Bekannten, theils allein und unbewaffnet oft ganze Tage lang burch Berge und Wälber unternommen, niemals etwas begegnet, das mich hätte beunruhigen können.

Den merkwürdigsten Gegensatzu meinen früheren Vorstellungen von dem ländlichen Leben in einer Station des Himalaya bildete ein Festball, der am Geburtstage der Königin von dem damaligen Lt. Governor von Bengalen, Sir Rivers Thomson, gegeben wurde. Wer zu dieser hohen Stellung aufrückt, ist in der glücklichen Lage, die heißen Wonate hindurch in Darjeeling residiren zu dürsen. In den strahlenden Sälen der schloßartigen Villa, die, wie alle Häuser in Darjeeling, einen besonderen Namen führt — Strubbery, wegen der buschigen Parkanlagen, von denen sie umgeben ist —, wogte eine europäische Gesellschaft von zweihundert bis zweihundertundfünszig

Personen. Eine wohlgeschulte Militärkapelle spielte zum Tanz, Champagner und die ausgesuchtesten Delikatessen waren ein matter of course. Die Toiletten der Damen wären selbst für großstädtische Verhältnisse ungewöhnlich elegant gewesen.

Diese Flottheit des Lebens hat natürlich auch in Darjeeling ihre bedenkliche moralische Schattenseite. Viele Damen der höheren Gesellschaftsfreise find monatelang dort oben von ihren Männern getrennt, die in der glühenden Ebene durch ihren Beruf festgehalten werden. Da liefert nun der Verwaltungs= apparat, der mit dem Couverneur von Bengalen hinaufzieht, und ein Offiziercorps, das in dem nahen Convalescent-Depot Jelapahar ftationirt ift, ben Stab, ber in den Dußeftunden nur au bereitwillig ift, den Strohwittwen die Langeweile au ver-Man spricht bort mit frangöfischer Leichtigkeit von treiben. solchen Liaisons, der Ton der Unterhaltung ist ein ungemein freier, und es geschieht wohl mancherlei, was das Licht zu scheuen hat. Die Frivolität der Beraftationen ift bei dem gediegenen Mittelftand in Indien wahrhaft berüchtigt; was ich von Darjeeling sagte, gilt ebenso von Naini Tal, der Sommerrefidenz bes Lt. Governor ber Nordweftprovinzen, und in noch höherem Grade von Simla, wohin der große vicekönigliche Apparat von Calcutta bei Beginn der heißen Jahreszeit überfiedelt.

Ich habe mich oft mit stiller Freude aus dem geräuschvollen Treiben der Gesellschaft in die erhebende Einsamkeit des Gebirges zurückgezogen. Wenn man sich an die gähnenden Abgründe am Rande der schmalen Bergpfade gewöhnt\*) und das nöthige Zutrauen zu der Geschicklichkeit seines kräftigen zottigen Ponys gewonnen hat, der mit seinen breiten Husen über riesige Velsblöcke klimmt, und nicht mehr auf die Steine achtet, die sich unter seinen Tritten loslösen, um in weiten Bogen die Abhänge herunterzuspringen, dann bieten Ritte in der Umgegend von

<sup>\*)</sup> Jeht find, wie ich aus Calcutta erfahre, fammtliche Wege in und um Darjeeling burch Gelander gesichert.

Darjeeling dem Naturfreund Genuffe, wie er fie nicht an vielen Stätten auf dieser Erde wiederfinden wird. — Meine Lieblings= tour bilbete ber Weg um ben Sügel nordwärts von Darjeeling, ben die Englander Birchhill getauft haben. Der Pfad führt beftändig durch Wald, doch ift dieser so ausgeschnitten, daß man fast überall den Blick auf die Vegetation nach unten, oft auch nach oben, und dazu herrliche Fernficht hat. Aus der Tiefe ragen Bäume mehrere Hundert Tuß hoch über das Buschwerk empor, und von allen den Riesenarmen, die sie ausstrecken. wallen die Schlingpflanzen bis unten herunter und herüber zu ben Aeften anderer Baume, den Charafter ber Undurchdringlich= keit dieses wildverschlungenen Waldes noch verstärkend. In dem Gebusch wechseln ftarke fußlange Blätter mit dem gartesten hell= Dieser semitropische Urwald birgt nur grünen Laube ab. wenige europäische Baumarten außer bem Ahorn, der Birke und ber Kaftanie, dagegen erinnern die Pflanzen am Wege in größerer Bahl an die Heimath: Albenveilchen, rother und weißer Fingerhut, Geranium, das liebliche Maidenhair u. a. Die Eiche bes Himalaga ähnelt der immergrünen Eiche Staliens; neben ihr fteht der Deodar, der Afchota, der wilde Feigenbaum, die zum Baum herangewachsene Theeftaude und der herrliche, gerade für diese Berghöhe charatteristische Farnbaum (fern-tree), den man aus einiger Entfernung für eine Palme hält: ein schlanker bunner Stamm fteigt zwanzig bis dreißig Jug in die Bobe, und oben breiten sich symmetrisch nach allen Seiten die riefigen Farnblätter aus. Auf den Stämmen und Aeften niederer Baume wachsen als Parafiten schönduftende Orchideen; Rhodobendren aller Art und Magnolien sind mit Blüthen überfäet. erftaunlich ift die Fülle ber verschiedensten Farnkräuter, von den zierlichen Gold- und Silberfarnen bis zu unseren bekannten Sorten herunter, und wohl felten verfaumt ein Sommergaft, aus Darjeeling einige Dutend Barietaten in gepreßtem Ruftanbe mit fich zu nehmen. — Im Walbe hört man den Schlag ber Amfel, des Rothkehlchens und den heimischen Rududruf, doch ftößt daneben auch der indische Ructuck (Sanskrit kokila, hind. koil) seine schrillen Tone aus. Ja, der Kokila gehört auch in das Ravitel der indischen Enttäuschungen. Wie oft habe ich in früheren Jahren, wenn ich in der indischen Lyrik von dem lieblichen Gesange des Kokila las, in einem Gefühl unklarer Schwärmerei ben Bunsch gehegt, nur einmal ben Rokila fingen zu hören! In Benares sollte mir dieses Glück zuerst zu Theil werden. In einer Nacht balb nach bem hereinbrechen der hite schreckte ich dort von meinem Lager auf; benn ein markerschüt= ternder Ton hatte mein Ohr getroffen, den ich zuerst für den Verzweiflungsschrei eines zu Tobe geängstigten Menschen hielt, bis die Wiederholungen mich erkennen ließen, daß der Ton nicht von einem Menschen, sondern von einem Thiere herrührte. "Was war das für ein schreckliches Angstgeschrei heute Nacht?" fragte ich am nächsten Morgen meine Diener. — "Das war ein Vogel, Sahib, der Roïl!" — der poetische Kokila mit seinem schmelzenden, melodischen Gefang!

Die merkwürdige Borliebe der Hindus für die abscheulichen Töne des Kokila erklärt sich durch die musikalische Anlage des Bolkes, auf welches selbst die schönste abendländische Musik nicht den geringsten Eindruck macht; mit Entzücken dagegen lauscht der Hindu Stunde auf Stunde den scharfen, schrillen, ewig wiederkehrenden Tönen der eigenen Musik, die den ungeheuerslichsten Instrumenten entlockt wird.

Es fehlt nicht an Zielpunkten für andere lohnende Ausflüge in nächster Rähe von Darjeeling. Der kahle Berg Zelapahar oberhalb des Ortes gewährt eine weite Rundschau, und von dem sechs englische Meilen von Darjeeling entfernten früheren, seit einiger Zeit jedoch als zu kalt verlassenen militärischen Convalescent-Depot Senchal (8610 Fuß hoch) sieht man des Morgens dei klarer Witterung den Mount Everest — oder nennen wir ihn lieber mit dem ehrwürdigen einheimischen Ramen Saurisankar, wenn auch im allgemeinen Sprachgebrauch die Gottheiten Durga und Schiwa, die nach indischem Glauben

auf dem Berge thronten und deren Bezeichnungen in diesem Ramen verschmolzen sind, dem trigonometrischen Vermesser haben Plat machen müssen. Uebrigens ist dieser Berg lange Zeit mit Unrecht für den höchsten auf Erden gehalten worden, wie durch den berühmten Bergsteiger Graham vor einigen Jahren auf der Höhe des Kabru (24 000 Fuß über dem Meeresspiegel) sestgestellt werden konnte, von wo aus in den unbekannten Resgionen jenseits des Gaurisankar noch zwei bedeutend höhere Erhebungen sichtbar wurden.

Auf dem öden Plateau von Senchal, wo es so kalt ist, daß ich selbft bei Sonnenschein meines Ueberziehers bedurfte, bietet fich dem Beschauer ein entzuckendes Gebirgspanorama, das bei gunftiger Beleuchtung fast alle Karben des Spektrums aufweist. In Senchal befindet fich außer den zerfallenen Fundamenten der Baracken nur ein Traveller's Bungalow, ein Absteigequartier für Reisende, das von einem einsamen Bhutiawächter gehütet wird. Will man fich dasselbe nutbar machen, hat man nicht nur Speisen und Getranke, sondern auch Bettsachen mit hinauf= zuschaffen. Wenn man bort nächtigt und sein Pferd braußen anbindet, muß man übrigens auf diefelbe Ueberraschung gefaßt fein, die unlängst einem Engländer zu Theil wurde, der am nächsten Morgen von seinem Bony nur noch einige Knochen vorfand; ein Tiger hatte, während er schlief, sein Nachtmahl gehalten. Die Anhöhe oberhalb Senchals trägt den bezeichnen= Die zweite halfte bes Beges nach den Namen Tigerhill. Senchal führt durch einen Urwald, der fast ebenso dicht ift, als ber eben beschriebene auf Birchhill.

Einen wunderbaren Eindruck macht es in jenen Bergen, die Wölbung eines im Thal stehenden Regenbogens tief unter sich zu sehen. Oft hat man ein Wolkenmeer oben und unten, besindet sich aber selbst in einer ganz klaren Luftschicht von einigen Tausend Fuß. Hellt es sich nach starken Güssen gegen Abend auf, so ist der Andlick der Schneeberge besonders großeartig; bei Sonnenuntergang glipern dann ihre Spipen silbern,

während die Flächen in hellblauem und mattgrauem Schimmer leuchten; es ift das eine weit schönere Stimmung, als die bei den Engländern besonders beliebte rothe Beleuchtung der auf-Sir Joseph Dalton Hooker, ein hervorgehenden Sonne. ragender Schriftsteller über den Himalana, schilbert in seinen "Simalagan Journals" ben Eindruck, welchen die Gebirgslandschaft jener Gegend auf ihn gemacht, mit folgenden Worten: "Bon Darjeeling hat man eine Aussicht, der Richts zur Seite geftellt werden kann, auf die unbeftritten großartigfte bekannte Landschaft ber Schneegebirge des Himalana, folglich ber ganzen Erde. Die beredteften Beschreibungen, welche ich gelesen habe, waren nicht im Stande, meinem geistigen Auge die Geftalten und Karben der Schneegebirge vorzuftellen oder Gefühle zu erwecken, die fich mit dem vergleichen laffen, was ich empfand, als ich diese erhabene Naturerscheinung in der Wirklichkeit vor mir fah. Es ift besonders die Pracifion und Scharfe ber äußeren Umriffe bes Gebirges, die bem Beschauer auffällt, noch mehr aber das wunderbare Farbenspiel an den schneebedeckten Seiten, das von dem glühendsten Drange, Gold und Rubinroth, welches die von der aufgehenden oder untergehenden Sonne erleuchteten Wolken auf die Berge werfen, bis zu der gespenftischen Bläffe wechselt, die mit der Dämmerung folgt, wenn bas Roth vor dem nun an seine Stelle tretenden Grau zurückweicht."

In Darjeeling, wie überhaupt im Himalaya, sett die Regenzeit viel früher ein und währt länger als in der Ebene; eigentlich beständig ist die Witterung nur von Oktober dis März. Doch kann man auch in der übrigen Zeit des Jahres auf schöne Tage und Wochen rechnen. Des Abends sallen nicht selten sehr dichte Rebel, in denen man eigenthümliche optische Erscheinungen beobachten kann. Ich hatte mich mehrsach über die abergläubischen Bhutias amüsirt, welche mir versicherten, daß es in Darjeeling viele Dämonen (hind. bhût) gäbe, die aber nach guter Gespensterart nur bei Nacht sichtbar wären. Sie zeigten dazu die dolchartigen Instrumente, dreikantige stumpse Messing

ftößer, mit denen die Lamas, die buddhiftischen Priefter, sym= bolische Bewegungen machen, welche den Tod dieser Dämonen Wenn ich mir einen Scherz barüber erherbeiführen follen. laubte, wurden die Leute gang erregt und betheuerten, daß fie oft genug die riefigen menschenähnlichen Ungeheuer im Dunklen Da gehe ich eines Nachts von einer Abendgesellschaft nach Hause; mein Wirth entläßt mich mit dem Wunsche: "Hope, you won't meet a bear" und einem hinweis auf den ungewöhnlich ftarten, inzwischen hereingebrochenen Nebel. Derselbe ift in der That so dicht, daß ich trop der Laterne, welche mein Diener neben mir trägt, nur gerade den Boden unmittelbar vor meinen Küßen erkennen kann. Plöglich erblicke ich einige Schritte neben mir auf der der Laterne entgegengesetzten Seite mein Abbild dunkelschwarz und mit ganz scharfen Umriffen in vielleicht zehn= bis fünfzehnfacher Bergrößerung in dem Nebel, nicht etwa auf einer Bergwand. 3ch machte meinen Diener auf diesen merkwürdigen Reflex aufmerksam und fragte, wie man so etwas auf hindustani nenne. "Parchain" (Schatten= bilb), erwiderte der aufgeklarte Mohammedaner. "Das ift's, was die Leute hier für Dämonen halten?" - "Yih han, bieses ja, Sahib."

Sonntag Vormittags ift der große Bazar in dem unteren Stadttheile Darjeelings, auf dem alle Erzeugnisse der Umgegend und mancherlei schlechte europäische Sachen zu haben sind. Hier ist der Früchtemarkt, zu dem beständig aus Calcutta in der heißen Zeit Mangos, Melonen u. s. w. heraufgeschickt werden; dort wird Del, hier Getreide verkauft, daneben liegen billige Regenschirme aus Manchester und europäische Spielsachen, von denen die Amorcepistolen eine besondere Anziehungskraft für die Bhutiajugend zu haben scheinen. Alles natürlich im Freien auf ebener Erde. Auf einem größeren Platze stehen neben Geslügel Schase und Ziegen zum Verkauf, die riesigen innersafiatischen Thiere mit ihren großen, starken, gewundenen Hörsenen. Nur wenige händler verstehen außer den Zahlen noch

ein paar Worte Hindustani — die Sprache der Bhutias ist ein tibetischer Dialekt -, aber man verftändigt fich trot= bem leicht. Da jedes unwillfürliche oder beabsichtigte Dißverständniß den naturwüchsigen Humor der Verkäufer reat, hat das bunte Marktgewimmel einen viel liebenswürdi= geren Anftrich als unten in Indien. Gin Guropäer braucht nur einem Bhutia einen scherzhaften Rlaps auf den Rücken zu geben ober fich einen Spaß mit ben ausgestellten Baaren zu machen, fo ftrahlen nicht nur die Schlitzaugen des häglichen nafenlosen Menschenkindes vor Freuden, sondern auch die Umgebung bricht in ein schallendes Gelächter aus, das oft kein Ende nehmen 3ch habe auf dem Wochenmarkt in Darjeeling merkwürdigerweise von Europäern nur Landsleute angetroffen; die Engländer scheinen gar keinen Sinn für dieses fremdartige Bolksthum zu haben. — Ru ben beachtenswerthen Erscheinungen in dem Marktgetriebe gehören auch die buddhiftischen Bettelmönche, welche den Gemufefrauen ihre Ständchen bringen. Bier bis fünf schmutige Lamas pflegen eine einförmige näfelnde Melodie abzusingen unter der Begleitung von Handtrommeln, die mit einem Stiel verfeben find und fo geschwungen werden, daß zwei Klöppel auf die beiden Felle niederfallen. Sie führen einen Sack mit fich, in welchen ber Ertrag ber Bettelmufik, bas ben Faulenzern mitleidig geschenkte Grünzeug, gesteckt wird; doch scheinen fie nicht immer die Herzen der Marktfrauen zu rühren, wenigstens habe ich gesehen, daß einzelne nicht die geringste Notiz von den "verehrungswürdigen Geiftlichen" nahmen — wie fie in der buddhiftischen Kirchensprache heißen -, obwohl dieselben Gesang und Trommelklang ohne Paufe eine Viertelftunde lang erschallen ließen.

Etwa tausend Fuß unterhalb Darjeelings auf dem Ost=abhange liegt ein Bhutiadorf, in welchem sich einer der buddhistisschen Tempel besindet, mit denen von dort an nach Norden zu alle bewohnten Gegenden angefüllt sind. Ein sehr steiler Zickszackweg führt von Darjeeling nach diesem Dorfe hinunter, so

steil, daß ich gegen das Ende selbst meinem bewährten Vonn nicht mehr traute, abstieg und ihn am Zügel hinter mir herführte. Das Dorf selbst machte einen recht dürftigen Eindruck: häuser aus holzlatten, mit Stroh gebeckt, wechseln mit Lehmhütten: zwei oder drei massive weiße Gebäude heben sich aus der kläglichen Umgebung heraus. Vor dem Tempel, der fich aus der Entfernung wie ein europäisches haus anfieht, empfing mich ber "kleine Lama" (Unterpriefter), um schleunigft in bas Dorf zu eilen und ben "großen Lama" zu holen, ber die Schlüffel zu dem Inneren des Tempels bei fich führt. Inzwischen hatte ich Zeit, mich braußen umzusehen. Der Tempel war im Geviert von dicht neben einander stehenden Flaggen= ftangen umgeben, an benen lange schmale Streifen aus grauem Reuge flatterten; auf benfelben ftanden Gebete in tibetischer Schrift. Der Buddhismus jener Gegenden, deffen Priefter unter bem Groß-Lama in Chaffa stehen, trägt einen durchaus tibeti= schen Charafter; das bedeutet eine solche Entfernung von den Lehren, den Gebräuchen und dem Rultus des ursprünglichen Buddhismus, daß man das heutige Produkt der kontinuirlichen Veräußerlichung und Verflachung gar nicht mehr für dieselbe Religion ansehen kann.

Der Buddhismus ist bekanntlich eine reformatorische Relission, welche im fünften Jahrhundert v. Chr. in Nordindien von einem Manne vornehmer Abkunft gegründet wurde und welche im Gegensatz zu dem Brahmanenthum lehrt, daß Jeder ohne Unterschied der Kaste und der Ration zur Erlösung geslangen könne durch vollständigste Weltentsagung und höchste Bethätigung praktischer Liebe seinen Mitgeschöpfen gegenüber. Der Stifter dieser Lehre, der edle Gautama von Kapilavastu, der den irdischen Besitz mit dem Almosennapf und dem Bettlergewand vertauschte, wußte, daß er nach heißem Ringen eine höhere Erkenntniß gewonnen, daß er ein Recht habe, sich Buddha, den Erleuchteten, den Erweckten, zu nennen. Und bald hatten sich Hunderte und Tausende um ihn gesammelt, Hunderttausende

und Millionen zu seiner Lehre bekannt, ber Religion ber Alles umfaffenden Liebe und Milde. Durch Sendboten murde der neue Glaube nach hinterindien gebracht, nach Innerafien, nach Japan und China; aber in seinem Beimathlande ftand ihm ein trauriges Geschick bevor: auf ber vorderindischen halbinsel ift ber Buddhismus burch bas Brahmanenthum wieder vernichtet worden, theils durch das Schwert, theils durch eine Art Gegen-Rur auf Censon hat er fich erhalten, und nach bem Himalana ift er von Norden, aus Tibet, später gebracht worden. Dort nun find aus der alten Reit Namen und Formeln geblieben, Inhalt und Zweck der ursprünglichen Lehre das gegen völlig verloren. Bang anders fteht es mit dem Buddhismus auf Centon, wo berfelbe in allen seinen Aeußerungen einen sehr viel vornehmeren Eindruck macht als in den nördlichen Pflanzstätten, und nicht nur den ursprünglichen Charakter in verhältnismäßiger Reinheit, sondern auch die Sprache des pri= mitiven Buddhismus, das Pali, zu gelehrten Zwecken bewahrt hat.

Um die eben erwähnten Flaggenstangen auf der Außenseite herum wallfahrtete ein gläubiger Bhutia, d. h. er warf sich auf ben Boben, rutschte eine Strecke vorwärts, den Ropf zur Erde geneigt, richtete sich bann auf, die zusammengelegten Sanbe in bie Höhe hebend, um fich wieder hinzuwerfen und die Procedur aufs Neue zu beginnen. In der offenen Borhalle des Tempels fand ich sechzehn ftattliche Gebetstrommeln, die, wie Alles in bem Heiligthume, unglaublich schmutzig waren, so sehr, daß sich die ursprünglichen Farben schwarz, roth, grün und die goldfarbigen Buchftaben ber außen aufgemalten Gebete kaum mehr erkennen ließen. Diese Gebetstrommeln oder = Mühlen, wie man gewöhnlich fagt, find eine dem findigen Norden eigene, den süd= lichen Buddhiften unbekannte Ginrichtung: es find mit Papier, auf welches Gebete gedruckt ober geschrieben find, angefüllte Enlinder, welche senkrecht zwischen zwei Brettern befestigt und sehr leicht drehbar find. Durch jede Umdrehung erwirbt der Gläubige dasselbe Berdienft, als wenn er die in dem Cylinder befindlichen Dokumente heruntergebetet hätte. Man hat auch metallene Handtrommeln ähnlicher Form konstruirt, welche die Bhutias auf ihren Gangen, ja selbst die Sanftentrager, mahrend fie fich unter ihrer Laft fortbewegen, in beständiger Drehung erhalten, indem fie dazu eine alte heilige Formel murmeln, beren Bedeutung in jener Gegend auch ichon längst unbekannt geworden ift: Om mane padme hum. (D, bu Ebelftein auf dem Lotus, schrumm!) Ich setzte die Mühlen in der Vorhalle des Tempels in Bewegung, und ein altes Bhutiaweib half mir babei, um, wie ich aus ihrer nachherigen Bitte um Bathichisch ersah, für mein Seelenheil gegen ein Trinkgeld thatig zu sein. In der Ecke links mar eine riefige Gebetsmuble über Menschengröße errichtet, die von einem auf bem Boben figenden Beter durch einen Strick mühelos gedreht wurde. Ein Querholz, das an den Rlöppel einer Glocke schlug und so einen schrillen Ton erzeugte, war jedenfalls zu dem Zwecke angebracht, das Rählen der Umdrehungen zu erleichtern.

Die beiden in rothen Kitteln steckenden Lamas, die bald eintrafen und mir bereitwillig den ganzen Tempel zeigten, waren von einer Unwissenheit, welche meine fehr niedrig gestellten Erwartungen noch weit übertraf. Sie sprachen zwar ein wenig Hindustani, aber von den beiden alten Sprachen des Buddhisnus, dem Pali und Sanskrit, hatten fie nie gehört; die beiden Worte waren ihnen völlig unbekannt. Man denke sich einen fatholischen Briefter, der die officielle Rirchensprache seiner Reli= gion, das Lateinische, nicht einmal dem Namen nach kennt. und man wird verstehen, welches Maß von Ignoranz jene Unbekanntschaft der beiden Rothröcke mit den Worten Pali und Sanskrit verräth. Ich fragte die Leute, wie die Gebetsmühlen hießen. "Om mane padme hum!" Ich wies auf ben braugen wallfahrenden Bhutia und fragte nach dem Namen der Procedur. "Om mane padme hum!" Das scheint Universalname für jede Berrichtung und jedes Utenfil des dortigen Buddhismus zu sein. In dem Innern des Tempels ftand hinter Glasfenstern eine Anzahl größerer und kleinerer Buddhabilber. Das größte in der Mitte wurde mir als Buddha, ein kleineres links bavon als Schakhamuni (Beiname Bubbhas, "ber Asket aus bem Saufe ber Schafpa") bezeichnet. Außerdem enthielt diefer Raum noch ein förmliches Arfenal von Lampen, sowie von Trommeln, Floten und anderen Instrumenten, welche alle gleichmäßig schauerliche Tone von fich gaben. Rechts von den Bilbern befand fich an ber Wand eine Art Bücherbrett; ich ließ mir einige von den Berken öffnen und fand lauter tibetische Holaplattendrucke: die einzelnen Blätter lagen, wie bei indischen Sandschriften, ungeheftet auf einander zwischen zwei Holzbeckeln. Als die Priefter fahen, daß ich mir alle biefe Dinge genau betrachtete, führten fie mich noch in das obere Stockwerk, wo fich außer den Wohnungsräumen der Lamas noch eine Art religiöser Rumpelkammer befand: von Schmut ftarrende buddhiftische Bilber an ben Banden, fammtlich aus Tibet, ein haufen scheußlicher Rasten, bie von den Lamas bei festlichen Tänzen getragen werden, hauptsächlich in der Form von Sirschköpfen; daneben an der Hauptwand eine Sammlung von Drucken derfelben Art wie in eigentlichen Tempel ebener Erde, "fämmtliche Schakhamunis", welche die Lamas behaupteten, in jedem Jahre von A bis 3 durchzulesen. Inzwischen hatte sich das halbe Bhutiadorf um mich versammelt, kleine Rinder fingen an mich zu betaften, und so glaubte ich, daß es Zeit fei, aufzubrechen und den Lamas den üblichen Bathschisch zu spenden. So fchredlich unwiffend und schmutig diese verkommenen Söhne Buddhas auch find, es läßt fich doch nicht übersehen, daß ihr Betragen ein befferes ift, als das der Hindupriefter mit ihrem wuften Geschrei und ihrer ekelhaften gierigen Rudringlichkeit.

Es befindet sich auch ein Hindutempel in Darjeeling, doch ist kaum etwas an demselben bemerkenswerth; bedeutender als die Gemeinde, die dort ihre Andacht verrichtet — wesentlich Bengalen, die in ziemlicher Anzahl nach Darjeeling hinaufgezogen sind —, ist die Gemeinde der Mohammedaner, welche

ich am 4. Juli 1886 bei Gelegenheit des großen Reumondfestes (Idu 'l fitr) versammelt sah. Wenn ich biesen wichtigen moslimischen Festtag in einem der großen mohammedanischen Centren, in Dehli ober Agra, erlebt hatte, murbe berfelbe ficher einen nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht haben, aber auch in dem kleinen Darjeeling war der Kultus und der Ernst, mit welchem er begangen wurde, für mich intereffant genug. Tag hat für die Moslim seine praktische Bedeutung, denn er endet die einen ganzen Monat währende Fastenzeit. Die Leute nahmen im Juni eine Mahlzeit vor Sonnenaufgang und eine nach Sonnenuntergang ein, in der Zwischenzeit aber tranken fie nicht und agen keinen Biffen. Da diese Fasten in die heißeste Jahreszeit fallen, kann man fich leicht vorstellen, welche Bein fie den Gläubigen in der Ebene bereiten muffen. Biele Moham= medaner sollen dort alljährlich die strikte Beobachtung der Fasten= zeit mit dem Leben bezahlen.

Unter den Dienern unserer Pension herrschte am 4. Juli von früh an eine große Geschäftigkeit und Aufregung; mein Mohammedaner, den ich von Benares mit herausgebracht, theilte mir gleich Worgens mit: "Mam Sahib (das heißt unsere Wirthin) hat den hukm (Auftrag) gegeben, das Frühstück schon um neun Uhr fertig zu machen. Wir Muselmanleute müssen gleich nach dem Frühstück zur Masjīd (Woschee). Heute ist unser das din (großer Tag, hoher Festtag)." — "Kann ich die Sache mit ansehen?" — "Ja, Sahib, von außen."

Die Mohammedaner hatten das Fest erst am 5. Juli erswartet; doch war zu ihrer freudigen Ueberraschung am 3. Abends ein Telegramm aus Dehli gekommen, der Neumond sei dort gessehen. Auf die europäischen Kalender, aus denen die Moslim so einsach den Tag des Neumonds ersehen könnten, verlassen sich dieselben nicht; noch heute gilt bei ihnen das alte Geseh, daß der Neumond von dem Abend datirt, an welchem er von zwei glaubwürdigen Männern erblickt ist. Wenn übrigens von Dehli aus diese Mittheilung nach sedem indischen Kest, in dem Mos

hammedaner leben, depeschirt worden ift, muß es eine recht stattliche Anzahl von Telegrammen ergeben haben. Die moderne Technit im Dienste des moslimischen Kultus! Nach dem Frühftück badeten die Mohammedaner und kleideten fich ungewöhnlich fauber an, fast Alle in blendendes Weiß. Um zehneinhalb Uhr ftromten fie zur Moschee, einem einfachen, improvifirten Bebaube in der Form eines Schuppens, ohne Minarets, mit einem durch einen Lattenzaun begrenzten viereckigen Borhof, der an dem fest= lichen Tage mit Matten und einfachen Teppichen belegt war. Wer zu Hause nicht gebadet, konnte außen seine Waschungen vornehmen: ein großer Zinnkeffel und kleinere Gefäße zum Uebergießen waren auch in beständigem Gebrauch. Bevor die Leute eintraten, wurden ihnen von dazu angestellten Dienern die Schuhe ausgezogen; die meiften waren bann barfuß, nur einige Benige hatten weiße ober rothe Strumpfe an. Im Ganzen waren ungefähr neunhundert Mohammedaner verfammelt, vierhundert im Inneren der Moschee, der Rest unter der Veranda und im Borhof, in langen geraden Reihen. Jett kam ber Inspector of Police mit einer Handvoll einheimischer Polizisten, um die Umgegend von den Hunderten neugieriger Bhutias zu Von Europäern hatte fich außer mir nur ein Landsmann und ein Englander eingefunden. Uns rief der Inspektor zu: "Die Mohammedaner haben nichts gegen Ihre Anwesenheit einzuwenden, ich muß nur die Parias hier fortjagen!" geschah nun in sehr summarischer Weise: Die harten Stöcke ber Polizisten sauften auf die noch härteren Bhutiaschadel nieder, daß man die Schläge dreißig Schritt weit hören konnte.

Gerade als der mohammedanische Gottesdienst begann, singen in der nicht sernen christlichen Kirche jenseit einer Schlucht die Glocken an zu läuten, daß es sast klang wie eine Fronie. Innen mußte der Muözzin gerusen haben, denn auf einen Schlag erhob die ganze Gemeinde beide Hände zu den Ohren und ließ in gedämpstem Tone daß berühmte Allahu akbar erschallen (Gott ist groß). Dann neigten die Andächtigen den Oberkörper

zweimal langsam so weit nach vorn, daß ein rechter Winkel gebildet wurde. Nach einer Weile stell Alles plötzlich auf die Knie und beugte den Kopf zur Erde, um zu beten. Rach Bollendung des Gebets erhoben sie den Oberkörper und blieben eine Zeit lang auf den Knien sitzen. Alle diese Bewegungen wurden in corpore mit solcher Gleichmäßigkeit und Präcision ausgesührt, als ob die Gemeinde von preußischen Ofsizieren geschult wäre. In einer Viertelstunde war der ganze Gottesdienst vorüber. Wie sehr hätte sich der Geistliche jenseit der Schlucht daran ein Beispiel nehmen können, denn ein englischer Gottesdienst psiegt auch in Indien mehrere Stunden zu dauern! Die Moslim umarmten sich gegenseitig, je zweimal, erst von rechts, dann von links, und darauf verließen sie die geweihte Stätte, indem sie an die Armen unter ihnen Almosen vertheilten.

Wenn man eine folche Menge mohammedanischer, zum größeren Theil recht charakteriftischer Gefichter beisammen fieht, ist der Unterschied des Typus von dem der Hindus außerordentlich auffallend; da die Moslim, ebenso wie die einzelnen Raften der Hindus, nur unter fich heirathen, haben fie fich als selbständige Raffe erhalten. Die große gahl der ausdrucks= vollen energischen Gefichter bestärkte mich in der längst bei mir feststehenden Ueberzeugung, daß, wenn heute der englischen Herrschaft in Indien ein Ende gemacht wurde, morgen die ber Mohammedaner über die hindus wieder hergestellt ware. Dem indolenten Sindu ift es ja fast gleichgültig, unter wessen Berrschaft er fteht, wenn er nur in seinen religiösen Gebrauchen und Raftenvorurtheilen geschützt wird und nicht zu viele Steuern zu bezahlen hat. Der Aufstand im Jahre 1857 mit allen seinen Greueln war im Großen und Cangen nur eine Militarrevolte; wo aber die Bevölkerung fich an demselben betheiligt hat, find es fast ausschließlich Mohammedaner gewesen.

Seitdem die Regenzeit in der Ebene begonnen, hatten sich auch die Niederschläge oben in Darjeeling sehr verstärkt. Meh= rere Tage währten öfter die strömenden Gusse, welche jeden Ausblick verhüllten und den Sommerfrischler in das Haus bannten. Da leuchtete noch einmal an dem Morgen meiner Abreise der Himmel in seinem reinsten Blau; die Riesengipsel des Himalaya ragten, gekleidet in das blendendste Weiß, soklar, wie ich sie kaum vorher geschaut, in den wolkenlosen Aether empor; in königlicher Majestät thronte über ihnen der Kinchinjinga. Ein letzter Blick und noch einer und immer noch einer! Ich nahm Abschied von dem Gewaltigen wie von einem Freunde, den man nicht hoffen kann, noch einmal im Leben wiederzusehen.

7. Erholungsreise nach Ceylon.

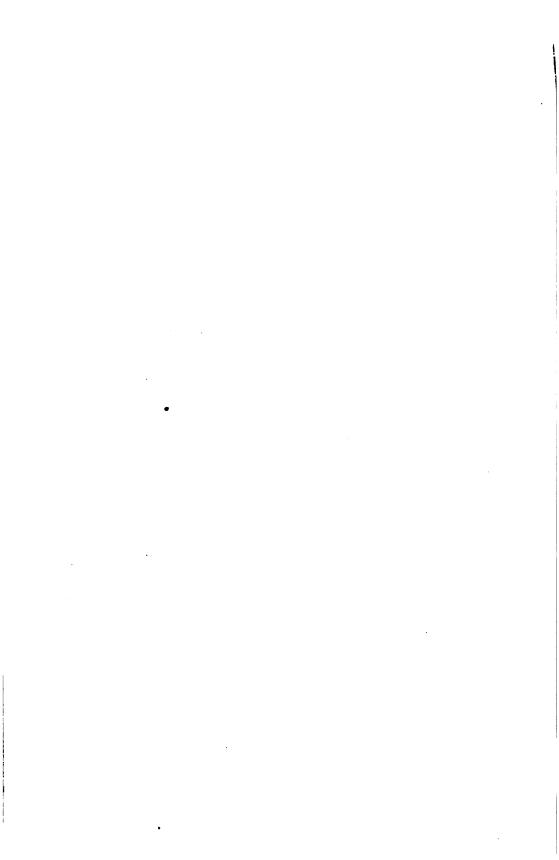

"Beute, um . . . Uhr, brach der Südwest-Monsun aus." — In großen Lettern erscheint dieses Telegramm aus Colombo Mitte Juni an der Spipe der Depeschen in den indischen Zeitungen. Die Nachricht verkundet das Ende der heißen Jahreszeit und den Beginn der bis zum Oftober währenden Regen. Und doch wird fie nicht mit freudigem Aufathmen, sondern mit forgenvollen Mienen gelesen. "Ift es möglich?" fragt ber Neuling, der die fürchterliche trockene Hitze des vorangegangenen Bierteliahrs in der indischen Gbene kennen gelernt hat, "kann es benn noch unerträglicher werben, als es ift? Muß nicht dieser Wechsel eine Abnahme der Gluth, ein Ende der Leiden bedeuten? Wie lechzt die ganze Schöpfung nach belebendem, erfrischendem Regen!" "The hot season is perfectly horrible, but the rains are worse," gibt ihm ber erfahrene Anglo-Indian Richt das Ende, nur den Anfang neuer Leiden aur Antwort. bebeutet bem Europäer dieser große Wechsel in der Natur.

Bei der außerordentlichen Helle des Lichts, an welche man in der übrigen Zeit des Jahres in Indien gewöhnt ist, hat schon die Melancholie der anhaltenden Regengüsse, mit dem unheimlichen Getöse der öfter drei Tage und drei Nächte ansdauernden Gewitter, einen verdüsternden und verstimmenden Einsluß. Die Feuchtigkeit der Luft, welche so hochgradig ist, daß Rleidungsstücke, Stiefel und dergleichen verschimmeln und verfaulen, zeitigt ein Insektenleben, welches in diesen Monaten

eine beständige Geduldsprobe ist. Die Mosquitos find viel zahlreicher und ihre Stiche schmerzhafter als im übrigen Jahre, die Fliegenschwärme von einer so unglaublichen Dichtigkeit, daß man gar nichts genießen konnte, wenn nicht mehrere Diener während der Mahlzeiten mit Handfächern und Tüchern unablässig thätig waren; ein unbedeckter Teller mit Staubzucker ift im Handumdreben von Ameisen überzogen, welche das Weiß vollständig in Schwarz verwandeln; das Lampenlicht lockt des Abends, da Fenfter und Thuren offen stehen muffen, alle Arten von Rafern und Motten, fliegende Ameisen, Seuschrecken und bergleichen in einer solchen Fülle an, daß ich manchmal in heller Verzweiflung aufgesprungen bin, wenn buchstäblich ein Thier neben dem anderen saß, froch oder flatterte. pflegen die Schlangen, durch die ungeheuren Waffermaffen aus ihren Schlupfwinkeln vertrieben, in diefer Reit Ruflucht in ben Häufern zu suchen. Und bei alledem hält fich bie Sige, wenn fie auch erheblich geringer ist als vorher, immer noch auf einer gleichmäßigen Sohe, wie fie bei uns nicht in den heißeften Sommertagen erhört ift: man kann auch in den Regenmonaten nicht eriftiren, ohne daß unabläffig, Tag und Racht, über einem der Pankha gezogen wird. Die Transpiration, die dieses monatelange Dampfbad erzeugt, spottet jeder Beschreibung: man wird in der heißen Zeit geröftet und darauf in der Regenzeit gesotten. Und doch find alle biese Leiden kaum der Erwähnung werth im Vergleich mit bem blaffen Schreckgespenft jener Monate, der gifthauchenden Malaria. Unter den tropischen Regenguffen sprießt aus durrem Erdreich Gras mit fabelhafter Ueppigkeit hervor, das Laub der Bäume wird unburchdringlich ftark, die Garten verandern fich zu einer muchern= den Wildniß, niedrig gelegene trockene Plate zu moraftigen Sümpfen. Und nun beginnt die warme Nässe ihr Zersetungs= werk in Allem, was Begetation heißt; scharfe, faulige Dunfte erfüllen die Luft, deren Geruch Derjenige, welcher fie einmal hat einathmen muffen, nicht bis an sein Lebensende vergißt.

An Blumenanlagen, deren Pracht mich in den Wintermonaten entzückt hatte, mußte ich mit dem Taschentuch vor der Nase vorübereilen, denn die Umgegend war sörmlich verpestet. Diese Fieberdünste der Regenzeit bedeuten sür die menschliche Gesundheit eine ungleich viel größere Gesahr, als die Backosengluth der eigentlichen heißen Zeit; denn wenn auch alljährlich so und so viele Europäer derselben zum Opfer sallen, so kann man sich doch verhältnismäßig leicht durch ein vorsichtiges Leben und sorgsame Benuhung aller landesüblichen Schuhmittel gegen Sonnenstich und Higapoplexie behüten, der Walaria dagegen steht man wassenlos gegenüber.

Den Monat Juli 1886 hatte ich in leidlichem Wohlsein bei meiner Arbeit in Benares geseffen und sah guten Muthes ben kommenden zwei Dritteln der verhängnifvollen Zeit entgegen. Ich lebte mit ber außerften Borficht und fuchte mir unter ben schwierigen Verhältniffen möglichft viel Bewegung zu schaffen, was die Gefundheit des Europäers in Indien noch weit gebieterischer verlangt als daheim; die Unterbrechungen des Regens (breaks), welche zuweilen acht, ja vierzehn Tage mähren können, benutte ich nach Rräften zu Ritten durch den unergründlichen Schmut, und mahrend ber ftromenden Buffe rannte ich meine breißig Schritt lange Beranda auf und ab, jum größten Erstaunen der ruheliebenden Diener, welche folche Ercentricität eines Sahibs mit offenem Munde ansahen. Tropbem sollte ber aefürchtete Relch an mir nicht vorübergehen; ohne alle Vorboten brach Anfang August bas Fieber unter gräßlichen Schmerzen aus und warf mich mit folder Heftigkeit hin und her, daß bas Bett unter mir wankte. Doch will ich keine Krankheits= und Leibensgeschichte schreiben und nur so viel berichten, als bem Lefer von typischem Interesse sein kann. Bier lange Wochen habe ich daniedergelegen, ohne daß es der forgfamen Pflege des trefflichen englischen Regierungsarztes gelang, das Fieber zu brechen; es hat mich in ber ganzen Zeit nicht einen Augenblick verlaffen und ift nur zuweilen so weit heruntergegangen, daß

ich mich aufrichten und mit zitternder Sand etwas schreiben konnte, um dann wieder bis auf 104 Grad Fahrenheit (gleich 40 Grad Celfius) zu steigen. Die völlige Appetitlofigkeit, mit der man ber einzig erlaubten Roft, leichten Milchspeisen, gegenüberftebt, ber unablässige Chiningenuß, der den Fieberkranken faft befinnungslos macht und ihn zu Zeiten des Gehörs vollftandig beraubt, die wüthenden Schmerzen im Ropf, Rückenmark und allen inneren Organen, namentlich in der unförmlich aus dem Rörver heraustretenden Leber, die fauftgroßen Anschwellungen in den Achselhöhlen, welche jede Bewegung der Arme beschwerlich machen, der Schüttelfrost, bei dem man das Blut wie Eismasser in den Adern rinnen fühlt, die täglich zunehmende Schwäche und Abmagerung erzeugen schließlich ein unfägliches Beimweh, das durch die fremdartige Umgebung noch gefteigert wird. Mit förmlichem Grauen erinnere ich mich ber schlaflosen Nächte, in welchen ich auf die Pflege dreier eingeborener Diener angewiesen war, mit benen sich nicht ein Wort in einer europäischen Sprache reden ließ. Wenn ich nicht belirirte, hörte ich zur Linken außerhalb bes Hofes Stunden und Stunden lang bas markerschütternbe Geschrei unglücklicher hindus, welche unter Ausgießen von Spenden die Dämonen der Cholera und des Fiebers beschworen, mahrend auf der Strafe zu meiner Rechten, die zum Ganges hinunterführte, unabläffig der eintönige Ruf der Leichenträger erschallte. Tod und Elend auf allen Seiten! Und dann trat mein persönlicher Diener an mein Bett, um mich zu tröften: "Rhoda (Gott) wird Huzur (etwa Ew. Gnaden) nicht fterben laffen. Bas für ein Wort ift bas! Benn Huzur stürbe, was follte bann aus uns armen Dienerleuten werben? Nein, Rhoda kann nicht zugeben, daß ber Beschützer ber Armen\*) sterbe; benn woher sollten wir sonft etwas zu effen bekommen?" Sobald ber Mann schwieg, be-

<sup>\*)</sup> Gharib-parvar, eine bon indifchen Dienern haufig Europaern gegenüber gebrauchte Form ber Anrebe,

gann der am Boden figende, den Pankha ziehende Ruli diese Gebete zu wiederholen, welche ernstlich zu verbieten ich zu schwach war. Db ich lebe oder sterbe — eine momentane Eristenzfrage für einen indischen Ruli und nichts weiter! In den letten Tagen des August wurde das Fieber heftiger benn je, trop einer Verdoppelung und Verdreifachung der Chinindofen. Arzt ließ Haufen von wollenen Decken auf mich thurmen und verordnete warme Getränke, um die Transpiration auf das höchste Maß zu steigern; nachdem ich zweiundsiebzig Stunden lang zerfloffen, stand die Fiebertemperatur höher als vorher, einen Strich unter dem verhängnisvollen Wendepunkt. folgte eine Nacht, die ich nicht zu überleben glaubte: ich schlug um mich und schnellte im Bett in die Sobe, bis ich besinnungs= los zusammenbrach. Am nächsten Morgen erwachte ich — so leicht und wohl, daß ich nicht wußte, was geschehen; ich zählte bie Pulsschläge: fiebzig anftatt ber hundertunddreißig am Abend vorher; ich verlangte den Fieberthermometer: die Temperatur befand sich unter der Normalgrenze. In der Nacht war die Rrifis gewesen und das Fieber gebrochen. Der Arzt, welcher behauptete, eine folche Wendung vorausgesehen zu haben, bereitete mir eine neue Ueberraschung an jenem Morgen: ohne Berzug auf zur See und nach Ceplon! Dort gibt es jest keine Regen mehr und an der Rufte überhaupt keine Malaria! Bor fünf bis sechs Bochen dürfen Sie nicht in diese Gegenden zurücklehren." Ich war durch meine wissenschaftlichen Untersuchungen an Benares gebunden und versuchte Gegenvor= ftellungen, welche der Arat jedoch mit ernften Worten guruckwies: "Hier handelt es fich um Leben und Sterben." mußte für mich die Sache entschieden fein. Während ich die Burüftungen zur Abreise treffen ließ, kam mir erft die Thatsache klar zum Bewußtsein: ich sollte Ceylon feben, das zauberschöne Ceylon, das seit Jahren ein Ziel meiner sehnsüchtigen Traume gewesen. Aber wie follte ich es sehen! Richt mit der fturmischen Ungeduld eines Enthufiaften, sondern als ein völlig

entfrästeter Patient, dem die Haut nur noch an den Knochen hing, der sich keinen Schritt vorwärts bewegen konnte, ohne gestützt zu werden. Und ob ich überhaupt das gesegnete Land erreichen sollte?!

In aller Eile meldete ich meinen Besuch in Calcutta bei meinem verehrten Gönner Mr. Tawnen an, dem berzeitigen Chef der Unterrichtsverwaltung von Bengalen, welcher mich eingeladen hatte, bei meinem nächsten Aufenthalt in Calcutta fein Gast zu sein. Die neunzehnstündige Bahnfahrt dorthin bei einer erdrückenden, nicht durch den Luftzug des Pankha gemilberten Schwüle wollte tein Ende nehmen; erleichtert athmete ich auf, als Calcutta erreicht war. Schon das Bewußtsein, jest nicht mehr fern von dem heilfräftigen Meere zu sein, wirkte belebend, und unter der rührenden Pflege, welche ich bei Mr. Tawnen fand, spürte ich beutlich eine Zunahme meiner Kräfte. Drei Tage hatte ich auf den Abgang des nächsten Dampfers nach Ceylon zu warten, ber leiber ein französischer mar, ber "Tibre" ber Meffageries Maritimes. Ich fage "leider", ob= schon ich an Bord desselben mit einer gewiffen Rückficht behandelt wurde, Dank einer Empfehlung unferes gutigen Generalkonfuls in Calcutta, des Herrn Geheimrath Dr. Gerlich, der fich zu dem Zwecke perfonlich auf die Bureaus der Meffageries bemühte. Anstatt ber vornehmen Ruhe eines englischen Dampfers, auf die ich gehofft hatte, empfing mich der nervöse Lärm echt frangösischen Treibens. Die Schiffsoffiziere liefen mit stampfenben Schritten hin und her, jeden Befehl mit mehreren Flüchen begleitend; denn ohne Schreien und Fluchen kommt anscheinend ein frangösisches Schiff nicht in Bewegung, während auf einem englischen Dampfer die Vorbereitungen dazu fich lautlos voll= gieben. Nur zwei von den Offizieren des "Tibre" fprachen ein wenig englisch, die übrige Bemannung, namentlich die ganze Dienerschaft, ausschließlich französisch - und das auf einer Linie von Calcutta nach Colombo! Der Steward hieß dort Maître d'hôtel, und man sagte natürlich Monsieur zu ihm.

Der Rommandant, ein wohlbeleibter Herr, der fich die wirklich vortreffliche Koft des Schiffes mit Verständniß munden ließ, flagte, während er eine Aufter und ein Glas feinen franzöfischen Weines hinunterschlürfte, über das unselige Erbtheil seiner Abftammung, das auf ihm wie auf allen in der Normandie Beborenen laste, nämlich - unablässig benken zu müssen. Arme! Und dabei saß er tagtäglich von früh bis spät am Rartentisch. Schon am ersten Abend machte ich die Bekanntschaft des Schiffsarztes, eines geborenen Danen von etwa zweiundzwanzig bis vierundzwanzig Jahren, der deutsch sprach und fich als leidenschaftlicher Franzose geberdete. Er behauptete, in Lyon Medizin studirt zu haben, doch konnte felbft ich als Laie nur zu bald merken, wie es mit seinen Renntniffen bestellt war. Der Mann wußte nicht einmal, mit welchem Temperaturgrade das Fieber beginnt, und als ich ihn um einen klinischen Thermometer bat, erklärte er, beren brei zu befigen, aber fie feien alle zerbrochen, und in Calcutta gabe es keine zu Rauf. Ausgezeichnet! Darauf berichtete er mir von den glanzenden Chancen, die fich ihm in Indien geboten und die er leider von der Sand hätte weisen muffen, weil er nach Frankreich zurück wolle, dem einzigen Lande, "in welchem der Mensch leben könne". Erst fürzlich habe ihm die englische Regierung wiederum eine der hochdotirten Stellungen im Medical Devartment offerirt (die, wie mir bekannt war, nur britischen Unterthanen offen ftehen, welche die vorgeschriebenen Examina in England bestanden). Ich unterbrach den Schwätzer und fragte kurz: "Bo?" - "Ah - ah - zwischen Bomban und Calcutta." Das heißt inmitten der ganzen Breite von Indien, die etwa der Entfernung von Königsberg nach Rom gleichkommt. Der Bursche würde mich amufirt haben, wenn er nicht bald angefangen hätte, Deutschland in ber rudfichtslosesten Beise zu beschimpfen, und das einem Rraufen gegenüber, den zu behandeln er amtlich verpflichtet war. Er hoffte natürlich mit glühender Begier auf einen balbigen Rrieg zwischen Frankreich und Deutschland und

rühmte seine eigene Verachtung des Todes, dem er mit offenen Augen entgegengehe, da er sich wie zahllose seiner jungen Lands= leute (bas heißt Franzosen) bem Morphinismus ergeben, um die Langeweile des Lebens ertragen zu können. In der That inficirte er sich nicht nur Abends, sondern auch Vormittags Morphium und verschlief fast den ganzen Tag. Abends um feche Uhr tam er zum Diner mit schlotternden Gliedmaßen, un= fähig etwas zu genießen. Und diesem Menschen, den alle Schiffsoffiziere, wie ich bald merkte, verachteten, blieb nach wie vor das leibliche Bohl von Mannschaften und Paffagieren an= Französische Wirthschaft! Am zweiten Tage früh vertraut. unterhielt mich ber Arzt mit feinen Erfolgen bei den Damen, das heißt mit einer unerschöpflichen Fülle von infamen Liebes= geschichten, beren Opfer fast durchweg deutsche Frauen und Mädchen gewesen seien. Jest wurde es mir zu arg. "Sie sehen boch, wie schwach ich bin, und können ermeffen, daß Ihre Geschichten mich angreifen, zumal fie ben Stempel ber Unwahr= heit an der Stirn tragen, wenigsteus soweit deutsche Damen in Betracht kommen."

Der Mensch war durchaus nicht sonderlich beleidigt: "Ah, pardon, ich vergaß, wie sittsam die Deutschen sind ober vielmehr zu scheinen wünschen; wir Franzosen find offen und ehrlich."

"Ich würde in diesem Zusammenhang ein anderes Abjektivum für Sie haben."

Mit rührender Naivetät: "Ah, Sie meinen schamlos."

"Sehr gut, wenn Sie es selbst sagen; ich bachte nur an frivol."

"Ah, pardon, ich vergaß auch das! Ach ja, das frivole Frankreich, die frivolen Franzosen!" Und damit tänzelte er von dannen, um sein Glück bei einem englischen Rechtsanwalt aus Calcutta, meinem einzigen Mitpassagier, zu versuchen. Bor meinem Arzte hatte ich nun wenigstens Ruhe. Doch sollte diesselbe bald wieder in anderer Beise gestört werden. In Ponsbicherry, einem sauberen Städtchen, das einen weit freundlicheren

Anblick gewährt, als das öde Madras, kam am fünften Tage nach der Abfahrt von Calcutta eine stattliche französische Reise= aefellschaft an Bord, darunter Damen und Kinder, welche als Paffagiergepäck Räfige mit Meerschweinen anbrachten und die abscheulichen Thiere den ganzen Tag herzten und tüßten. Lärm wurde wahrhaft unerträglich, namentlich wenn die Kinder Meffe spielten und den Gefang der Priefter imitirten. Ich flehte Die beleidigten Beiligen an, die fpiegelglatte See aufzuftören; denn es ift eine auf Dampfern wohlbekannte Thatsache, daß französische Passagiere mit ihren verschlampampten Magen bei ber geringsten Bewegung des Meeres feetrant werben. wurde erhört. Als ich mich am nächsten Morgen um fünf Uhr von meiner Matrate auf Deck erhob — man pflegt in jenen heißen Gewäffern im Freien zu schlafen — mußte ich mich an einem schräg über mich hinlaufenden Strick fefthalten und fah, daß schon fast Alles in die inneren Raume geflüchtet war; das Schiff hob und fentte fich wie eine Rußschale. Eine herrliche fühle Morgenbrife wehte mir entgegen, und foweit das Auge reichte, war das tiefblaue Meer mit weißen Schaumwellen bebeckt, welche der Reflex der aufgehenden Sonne mit einem röth= lichen Schimmer überzog. Es war ein prächtiger Anblick. fühlte zum erften Mal feit fünf Bochen ein gewiffes Gefühl bes Wohlbehagens meinen Körper durchriefeln und sah fast mit Ungeduld dem Frühftück entgegen. Richtig! Von der ganzen etwa fünfzehnköpfigen französischen Gesellschaft erschienen nur zwei herren bei ber morgendlichen Mahlzeit und nach wenigen Minuten verschwanden auch diese in ihren Kabinen. Mesdames und die lieben Kleinen habe ich bis Colombo nicht wieder= aefehen.

Gegen Mittag besselben Tages erschien die Oftküste von Ceylon am Horizont, die Umrisse der Hügelketten wurden immer deutlicher sichtbar, ja stellenweise der Rauch, der aus menschlichen Wohnungen am Ufer aufstieg. In der nächsten Nacht wendeten wir um die Südspise der Insel herum, und am fol-

genden Tage, dem siebenten und letzten der Reise, traten uns die Palmenwälder, welche das ganze zauberhafte Land wie ein Gürtel umschlingen, immer näher. Am Nachmittag tauchten die Zinnen unseres Bestimmungsortes aus dem Meere auf, ein lebsafter Schiffsverkehr nach Westen und Norden gewährte die erste Vorstellung von dem großartigen Handel der Insel, der sich jetzt sats ausschließlich in Colombo koncentrirt. Noch eine Stunde etwa, und wir lagen in dem herrlichen geschützten Hasen vor Anker.

In Colombo wurde mir in dem Saufe unseres Ronfuls, Herrn Ph. Freudenberg, dem ich ein Empfehlungsschreiben bes Generalkonfuls aus Calcutta brachte, eine Aufnahme zu Theil, für die ich mich stets zu dem herzlichsten Danke verpflichtet fühlen werbe. In der herrlichen Billa in dem Ruftenstadttheil Colpetty, hart an der brandenden See, fand ich Rraft und Gesundheit wieder. Db ich fie ohne die wohlthätige Ruhe jenes Hauses, bas seit vielen Jahren eine gaftliche Stätte für alle Gelehrten und Literaten gewesen, die Ceplon bereiften, und ohne die rudfichtsvolle Pflege, welche ich sowohl dem Herrn Konsul wie seinem liebenswürdigen jungeren Bruder Balter verdanke, gefunden haben murbe, ich bezweifle es fehr. Denn zwei Wochen noch lag ich danieder, unfähig zu jeder Thätigkeit und Bewegung und boch mit wahrer Wonne die prachtvolle Seeluft einathmend, welche mich Tag und Nacht durchwehte. fühlte ich mich so weit erftarkt, daß ich noch eine Woche benuten konnte, um Beobachtungen über Land und Leute zu machen, die ich freilich leider nicht so weit ausdehnen konnte, als ich gewünscht hatte. Ueberall leitete mich ber sachkundige Rath meiner gütigen Wirthe, welche ich täglich mehr schätzen lernte. Bas die beiden Herren in aller Stille gewirkt haben, um das Ansehen des deutschen Ramens auf Centon zu mehren, welche neue Bahnen fie durch raftlose Thätigkeit dem vaterländischen Sandel eröffnet, davon schaffte mir die einstimmige Hochachtung, mit der überall in Colombo und in Randy der

Name Freudenberg genannt wurde, eine immer deutlichere Vor-Herrn Ph. Freudenberg zeichnet außer vielseitigen Intereffen und mehreren Talenten eine feltene mufikalische Beanlagung aus; er spielt mit meifterhaftem Geschick eine pracht= volle Orgel, beren rauschende Klänge mich allabendlich aufs Reue entzückten. Und die Orgel ist fürwahr bas Inftrument, welches die feierlich-majestätische Umgebung des Palmenhains Bohl wird der Eindruck, den die gigantische Flora des Himalaga auf mich gemacht hat, sich niemals verwischen; aber ich möchte die unerfagliche Ueberfülle, die wilde Berschlungenheit berfelben mit einem ungeheuren überladenen Bauwert vergleichen, an dem das ftaunende Auge taum einen Rubepunkt findet; der Palmenwald, in welchem Colombo liegt, ift wie ein griechischer Tempel. Ein in mannigfachen Windungen bie ganze Länge ber Stadt durchziehender See, an beffen Uferrändern fich Palme an Palme lehnt, erhöht den berückenden Bauber Colombos. Spazierfahrten in der Umgegend zeigen neue Schönheiten der Vegetation: neben der Rokospalme, welche jener ganzen Gegend ben Charafter gibt, lenken bie kerzengeraden und auffallend dunnen Stämme der Areca-Palme vorzugs= weise ben Blick auf fich, baneben bie auftralische Akazie mit ihrem dunkelrothen Blüthenflor und ben garten gierlichen Blättern, ber Salatbaum (Pisonia alba) mit seinem fast ins Beige schimmernben Maiengrun u. f. w. Doch will ich nicht ver= suchen, zu schilbern, was Haeckels gewandte Feber in fo anschaulicher Beise unserem Publikum vorgeführt hat, und auch aus dem Grunde weiter unten auf eine Beschreibung weltberühmten botanischen Gartens von Peradenina (bei Randy) verzichten. Die Zimmet-, Raffee- und Theeplantagen der Insel, von deren Anblick der Ankömmling sich etwas Besonderes verfpricht, find nur als Neuheiten von Intereffe, befigen aber feine landschaftlichen Reize.

Censon ift nicht nur äußerlich von Indien abgetrennt durch gesonderte Verwaltung, verschiedene Münzen, Briefmarken und

bergleichen; es ift trot ber geographischen Nähe auch thatsächlich ein anderes Land; Volksthum, Religion, Sprache, Rultur, Klima, Begetation — alle diese Begriffe bedeuten ebenso viel Unterschiede awischen Ceplon und der Halbinfel. Wie zu erwarten, ift Colombo ein Sammelplat für die verschiedensten Rationalitäten jener Gegenden: Hindus und Mohammedaner aus allen Theilen Indiens, namentlich von der Bombay-Seite, viele Malagen und noch viel mehr Tamulen mischen fich mit den Landeskindern, ben Singhalefen, einer Menschenraffe von elaftischem Rörperbau. Die singhalefischen Männer find wegen ihrer Frifur eine zu Anfang höchst auffällige Erscheinung; sie tragen nämlich wie Frauen das haar geflochten und auf dem hintertopf aufgerollt, dazu einen Schildpattkamm auf dem Scheitel. Da sich ferner die Gewandung von Mann und Frau — ein glattes weißes ober graues Zeug, das um den Körper geschlungen wird nur wenig unterscheidet, ift es in der That recht schwer, die beiden Geschlechter, von der Ruckseite betrachtet, auseinander= zuhalten. Die Rasse ist dem Europäer weit sympathischer, als die Hindus mit ihren Kastenvorurtheilen und sonstigen unerfreulichen Charaftereigenthumlichkeiten es werben können. Das Gleiche gilt für die Half-castes von Cenlon, für welche die alte holländische Bevölkerung die Beimischung geliefert hat; es find awar nicht schöne, aber fraftige untersette Menschen von einer viel größeren persönlichen Tüchtigkeit, als die schlaffen lappigen Eurafier\*) bes Festlandes. Die Kulturftufe des Bolles ift in den Hauptorten von Ceylon weiter vorgeschritten und der all= gemeine Bilbungszuftand ein höherer als felbst in ben großen Die Kenntniß des Englischen ift in den Centren Indiens. Städten der Infel unter den Singhalesen allgemein verbreitet, selbst bei kleinen handlern, Dienern, Droschkenkutschern u. f. w., kurz in Volksschichten, welche z. B. in Calcutta keine Ahnung von der Sprache ihrer Eroberer zu haben pflegen. Gine un-

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 138.

rühmliche Ausnahme machen die Geiftlichen der herrschenden Religion, des Buddhismus, im Großen und Ganzen Männer von einer überraschenden Unwissenheit und schon äußerlich mit ihren gelben Gewändern und den glattgeschorenen Köpfen wahre Musterdilder blöder Einfältigkeit. So sehr viel reiner und ursprünglicher sich die Lehre Buddhas auf Ceylon erhalten hat, als bei den Naturvölkern des Himalaya, ich habe doch an beiden Stellen den gleichen Eindruck gehabt: daß nämlich die Religion der Liebe und Milde vor allen Dingen auch eine Religion der Berdummung ist. Und wer andere buddhistische Länder bereist, wird wahrscheinlich dieselbe Ueberzeugung gewinnen. Was sind diese gutmüthigen, geistesarmen buddhistischen Mönche und Priester im Vergleich zu den gelehrten Brahmanen mit ihrem Scharssinn und ihren bewunderungswürdigen Kenntnissen!

Eine meiner ersten Ausfahrten in Colombo benutte ich zu einem Besuche bei bem im Rufe großer Gelehrsamkeit ftebenben Oberpriefter Sumangala, dem Vorsteher der buddhistischen Schule im Stadttheil Maligahakanda. Ich fand einen alten, ziemlich langweiligen Herrn, der ununterbrochen Betel faute und ben ekligen rothen Saft in riefigen Schuffen in einen zwischen uns postirten Blecheimer spie. An folche unappetitliche Sitten muß man fich im Verkehr mit Eingeborenen eben gewöhnen. Sumangala, ber für einen ber wenigen Renner bes Sansfrit auf Ceplon gilt, redete mich gleich in dieser Sprache an, ba er nur ganz wenig Englisch und ich natürlich kein Singhalesisch Dabei fielen mir idiomatische Abweichungen auf, die zum Theil auf Rechnung der verschiedenen Religion kommen; 3. B. wünschen fich die Buddhisten beim Gruße "Freude" (sukham), die Brahmanen dagegen "Heil" (svasti). Sumangala richtete an mich so thörichte Fragen über den Rorden Indiens und speciell über Benares, daß ich immer aufs Reue in Erstaunen gerieth: ob jene Gegenden noch unter selbständigen einheimischen Fürsten ständen ober ob die Engländer auch schon dorthin gelangt wären; ob sämmtliche Lehrer an der hohen

Schule in Benares Deutsche wären, und bergleichen. Im Uebrigen sprach er Sanskrit ganz fließend. Es ist ja immerhin schähens= werth, daß die Buddhiften auf Ceplon nicht nur ihre heilige Sprache, das Pali, sondern daneben auch Sansfrit, die Sprache aller indischen Wiffenschaft, treiben; aber das außerordentlich bescheidene Maß der Leiftungen auf diesem Gebiete, von dem ich mich im Gespräch mit erwachsenen Schülern überzeugte, läßt dieses Verdienft boch nur gering erscheinen. — Während meiner Unterhaltung mit Sumangala hatte fich ein großer Rreis gelber buddhiftischer Junger und Diener um uns gebilbet, die mich neugierig mit orientalischer Naivetät anglotten. Oberpriefter, der an Dysenterie gelitten hatte und noch etwas elend war, winkte dem Bibliothekspriefter, als ich den Bunfch äußerte, die Anftalt zu feben. Die zeltartige, nach allen Seiten offene Schule, in ber zu jener Zeit nicht gelehrt wurde, und ein kleiner Tempel mit einem liegenden Buddhabild, vor welchem Blumenspenden dargebracht wurden, find kaum bemerkenswerth. Dagegen ist die Bibliothet ein hubsches, auch innerlich elegant und nach europäischem Geschmack ausgestattetes Gebäude, fast au schabe für den dürftigen Inhalt: ein paar Schränke mit Palmblätter-Hanbschriften in finghalefischen ober birmanischen Charakteren und eine lächerlich kleine Sammlung gebruckter Bücher, welche burch Bufälligkeiten fich bort zusammengefunden zu haben schienen. Mein Führer behauptete Sanskrit zu können, handhabte aber dasselbe nach Art der amerikanischen Reger= sprache; seine Erklärungen bestanden aus Sähen wie: Buch schwer, Buch gedruckt, Buch geschrieben, und bergleichen. pel und Schule haben, wie alle berartigen Inftitute, Landbesit, von deffen Einkunften fie fich erhalten.

Colombo besitzt ein Museum mit instruktiven, wenn auch nicht großartigen Sammlungen aus den Gebieten der ceplonesissichen Archäologie, Ethnologie und Zoologie. Der freundliche Direktor desselben, Mr. Haly, hatte die Güte, mich in dem schönen luftigen Gebäude anderthalb Stunden herumzuführen.

Bon besonderem Interesse war mir die Sammlung der Steinsinschriften, die vom zweiten bis zum fünfzehnten Jahrhundert datiren, die reichhaltige Bibliothek und die große Zahl der Modelle und Proben einheimischer Manusakturen.

Die letten Tage meines Aufenthalts auf der Insel verwendete ich zu einem Ausflug nach der alten Hauptstadt Randy im Inneren des Landes, welche durch eine vierftundige Bahnfahrt von Colombo aus erreicht wird. Die erfte Hälfte der Beit fährt man in der Ebene durch marschigen, mit tropischer, aber nicht übermäßig bichter Begetation bedeckten Boben; dann beginnt die Steigung, und man paffirt schöne liebliche Gebirgsgegenden, die gang den Charafter unserer mittelbeutschen Berge tragen. Wenn man über die Palmen in der Nähe und über die terraffenförmigen, kunftlich bewässerten Reispflanzungen binwegsieht, könnte man fich stellenweise in den Harz oder nach Thüringen versetzt benken. Die Theeplantagen auf dem Wege machen einen sehr viel dürftigeren Eindruck als die unabsehbaren Pflanzungen bes himalana. Bon sonstigen frembartigen Gewächsen fallen dem Reisenden auf der Kahrt die unansehnlichen Raffeebusche, die halb entschälten Sinchonabaume und die Brotfruchtbäume mit ihrem bichten bunkelgrünen Laube auf.

Von der "alten Königsstadt Ceylons" macht man sich vielsach eine falsche Vorstellung. Randy ist ein modernes Gebirgsstädtchen mit kaum mehr als einem Rest aus früheren Zeiten, der etwa dreishundert Jahre alten Umfassungsmauer des Königspalastes nämlich, in deren Innerem sich jetzt außer dem heiligsten Tempel der buddhistischen Welt moderne Regierungsgebäude besinden. Die Lage des Städtchens ist überaus anmuthig und gewährt von den umliegenden Bergen einen höchst malerischen Anblick, der durch einen großen künstlichen Teich noch wesentlich versschönt wird. Ich hörte, die europäische Bevölkerung agitire dahin, daß die Palmen und anderen tropischen Bäume der nächsten Umgebung niedergehauen werden, damit man bei dem Blick auf die nahen bewaldeten Berge ganz die Ilusson habe,

man sei baheim. Welche Barbarei! höre ich meine Leser sagen, und so dachte ich damals auch. Und doch läßt es sich versstehen, daß ein langer Ausenthalt in der Fremde die Sehnsucht nach unseren herrlichen nordischen Wäldern bis zu einem solchen Grade steigert, daß derartige Wünsche gezeitigt werden. Eine Spaziersahrt auf den wohlgepslegten Gebirgswegen im Often der Stadt verschafft einen prächtigen Ausblick in das weite Land und das Thal der Mahavali Ganga. Kandy liegt 1600 Fuß hoch und erfreut sich eines durchaus gemäßigten Klimas.

Ich hatte den erften Tag in dem dortigen Hotel, deffen Wirthin eine Deutsche ist, zugebracht; am folgenden Morgen holte mich ein Beamter der Regierung, Mr. Nevill, der sich in seinen Mußestunden mit literarischen Arbeiten beschäftigt, in sein Haus, wo ich Gelegenheit hatte, dessen umfassende Privatsammslungen ceylonesischer Alterthümer, Kunstprodukte u. dgl. in Ruhe zu studiren.

Dem eben erwähnten hochberühmten buddhistischen Tempel, welcher eine ansehnliche Bibliothek besitzt, stattete ich drei Befuche ab. Am erften Abend fah ich den regelmäßigen Rultus, während deffen dort ebenso wie in brahmanischen Tempeln ein beilloser garm mit Glocken, Becken und berartigen Instrumenten gemacht wird. Die Verehrer bringen, nachdem fie fich vor dem Buddhabild niedergeworfen, Blumenspenden dar, befonders Rosen und eine weiße, höchst elegante Blüthe, welche von den Engländern temple-flower genannt wird. Für den nächsten Morgen hatte ich mich dem Bibliothekspriefter angemeldet, der, wie es hieß, Sansfrit sprache. Um diese Fertigkeit des würdigen alten Berrn in Gelb, beffen Benehmen übrigens hochft gentlemanlike war, ftand es nun freilich ähnlich wie bei seinem Kollegen in Maligahakanda. Nach zwei bis drei Worten Sanskrit fiel ber Priefter immer in die "Magadha-Sprache" (Pali), sich mehrfach verlegen deshalb entschuldigend. Ich spreche nicht Pali, verstand aber genug, um die Konversation in doppelsprachiger Manier fortzuseten. Die Bibliothet enthält eine reiche Sammlung von Bali-Sandidriften, auch folde auf bunnen Rupferplatten; die Abtheilung der gedruckten Bücher liegt auch dort fehr im Argen. Beim Gintritt in den Tempel fallt dem Besucher eine ganze Reihe schauerlicher, nichts Anderes als bas unentbehrlichste Requisit aller Religionen, nämlich die Höllenqualen veranschaulichender Gemälde, mit denen die Borhalle geschmückt ist, in die Augen. Auf allen Bilbern waten bie Berdammten in Flammen; grüne und blaue Teufel mit weit aus dem Ropfe stehenden Augen, gefletschten Bahnen und Riefenhauern fturzen fich auf ihre Opfer, um fie zu gerhacken, zu spießen, zu zersägen ober zu pfählen; bei ber letten Procedur find die Häupter der brennenden Sunder nach unten gekehrt und die Beine ebenso kerzengerade in die Luft gerichtet wie ber aus dem Rumpfe hervorragende Pfahl. Und dazu machen die Unglücklichen ganz vergnügte Gefichter; der Ausbruck bes Schmerzes und der Berzweiflung muß ein für den Binfel des buddhiftischen Rünftlers unerreichbarer gewesen sein. Der Anblick dieser naiven Gemälde hat etwas wahrhaft Erfrischendes.

Doch ich barf die Hauptsache nicht vergeffen: ich bin begnadet gewesen, das höchste Heiligthum, die berühmteste Reliquie des Buddhismus zu schauen: ben Bahn des Allerherrlichft= vollendeten. Oft vergehen vier oder fünf Jahre, bis die ehr= würdige Sand des Sigh-Chiefs - den langen einheimischen Titel habe ich vergeffen — die Reliquie für wenige Minuten enthüllt. Sie wird dem englischen Gouverneur von Censon auf Berlangen gezeigt, und dieser tam gerade an dem zweiten Tage meines Aufenthalts mit seinem Gaft, dem Gouverneur von Madras, nach Randy herauf. Die Priefterschaft schickte mir einen Boten mit der Einladung, das Wunder unmittelbar nach bem Couverneur in Augenschein zu nehmen. Und so sah ich benn zu festaesetzer Stunde in dem innersten Raume des Tem= vels nebst einer Menge prachtvoller, von Edelsteinen strogender Schmudfachen, die fich im Laufe ber Zeit im Befit bes Temvels angesammelt, den Rahn, welchen eine vollständige Legenden=

geschichte umgibt, ruhend auf dem Kelch einer goldenen Lotusblume. Es ist ein rundes, gekrümmtes und zugespistes Stück, das aus irgend einer Hornmasse, vermuthlich Elsenbein, sauber gearbeitet ist, etwas länger als das obere Glied eines männlichen Daumens, und vom Alter gebräunt. Nach einigen Minuten wurde die Reliquie von dem High-Chief, dessen Amtstracht ein pomphastes dick wattirtes Kostüm ist, wieder in ihre Umhüllungen verpackt, eine Anzahl goldener, mit Juwelen überladener Behälter, von denen der eine immer dicht in den anderen hineinpaßt.

Der Leser möge mir jett einen plötlichen Abstieg aus der fingirten Welt buddhistischer Phantasmen in die des praktischen Lebens geftatten, und mit mir von dem Schauplat träger Behaglichkeit sich wenden zu dem des raftlosen Fleißes. Ich kann Ceplon nicht verlaffen, ohne wenigstens turz, und soweit es der Mangel aller technischen Renntnisse gestattet, eine ber größten industriellen Anstalten der Insel skizzirt zu haben, welche ein durch seine Manniafaltigkeit anziehendes Bild von der Berarbeitung der einheimischen Produkte gewährt und nebenbei von den großartigen Erfolgen deutscher Rührigkeit und Umficht Reugniß ablegt; ich meine die Freudenbergsche Fabrik in Colombo. Die Ausdehnung der Anlage überftieg alle meine Erwartungen; fie umfaßt zwölf Acres (= etwa fünf Hektar) und beschäftigt im Durchschnitt zwölfhundert Arbeiter. Der größere Theil derselben ist der Gewinnung des hauptsächlichsten Exportartikels von Ceylon gewidmet, des Kokosnußöls, das bei uns zur Seifenfabrikation verwendet wird. Auf unabsehbaren Lagerräumen und Trockenböden fieht man das Meisch der Ruffe aufgeschichtet und ausgebreitet, viele Taufende von Centnern. Wenn dasselbe durch Sonnengluth und fünftliche Barme knochenartig verhartet ist, geht es durch verschiedene Preffen, welche mehrere riefige Gebäude anfüllen. Tag und Racht ergießen fich an einer Stelle der Fabrik zwei klare armbicke Delftröme. Die fich ergebenden Delkuchen werden in einem Vorraume in Sacke ver-

packt, um nach Deutschland als Viehfutter versandt zu werden. In einem Nebengebaube befindet fich eine Seifenfiederei, beren Absatgebiet vorzugsweise Mauritius ist. Gine andere Abthei= lung enthält die Knochenmehlfabrit, in welcher nach einem patentirten Berfahren ein Dungstoff für Raffeeplantagen bergeftellt wird. Ueber Sofe hinweg, in denen man die toloffalen ölgefüllten Fäffer (bas Stück einen Werth von ungefähr fünfundzwanzig Pfund Sterling repräsentirend) angesammelt fieht und finghalefische Ochsenwagen das Rokosnuffleisch, das mit fieben bis acht Ruvien für den Centner bezahlt wird, anfahren, begeben wir uns in eine andere Abtheilung, das Raffeedepartement. Der Raffee wird, nachdem das Fleisch der Kirsche auf der Plantage durch Maschinen entfernt worden ist, in der inneren sogenannten "Pergamenthülse" nach Colombo gebracht und da= felbst auf großen Flächen an der Sonne getrocknet; eine Mühle zertrümmert dann die Hulsen, und die nunmehr freien Bohnen gehen durch Reinigungs= und Siebemaschinen, worauf fie, nach Form und Größe fortirt, den einigen hundert Beleserinnen übergeben werben, welche die nur durch Handarbeit zu entfernenden schlechten Bohnen ausscheiden. In derselben Abtheilung wer= den Cacao, Cardamomen u. f. w. zum Versandt bereit ge= Die hydraulischen Pressen zum Packen von Rokos= fteUt. garn und ähnlichen Artikeln stehen in einem anderen Theil des Gebäudekompleres. Thee kommt nur zur Spedition, nicht zur weiteren Bearbeitung von den Plantagen herein. den Lagerraum, in welchem die gefüllten Raffeefacte aufgespeichert sind, gelangt man zur Abtheilung der China= rinde, die theils lose in ungeheuren Haufen nach der Qualität geordnet, theils in sauberen Ballen von so und so viel Centnern verpackt daliegt.

Fast mehr als die imponirende Großartigkeit des Ganzen bewunderte ich die musterhaste Ordnung, die in dem bunten Getriebe herrscht, und den rührigen Fleiß der einheimischen Arbeiter: da ruht nie ein Arm und keiner ist dem An-

deren im Bege. Die Fabrik stellt ihre Bedürfniffe selbst her: hier befinden fich Schmieden und Gifenwerke, in benen Maschinen, hier eine Ruferei, in der Fäffer gearbeitet werden, dort eine Korbslechterei u. dal. m. In einem großen Gebäude werden auf primitiven Webstühlen aus den Fasern, welche die Rokosnuß umgeben, die bekannten dichten und starken Matten gewebt. Und das ist immer noch nicht Alles. Das Exportgeschäft, welches Raffee, Del, Zimmt, Thee, Chinarinde, Rokosgarne, Graphit, atherische Dele, Farbholz u. f. w. umfaßt, sowie das ganze Smportdepartement, die Dampfer-, Berficherungsund Bankagenturen befinden fich in dem Geschäftslokale im Innern der Stadt. Schließlich verdient noch erwähnt zu werben, daß die Firma eines der drei in Colombo exiftirenden Betroleumlager ihr eigen nennt und die finanzielle Verwaltung einer Anzahl von Plantagen in Händen hat. Herr Freuden= berg zahlt seinen Angestellten und Arbeitern zusammen etwa hundertfünfunddreißigtausend Rupien Gehalt und Lohn im Sahre (nach jetigem Rurfe ungefähr zweihunderttaufend Mart). Man wurde die Größe des Geschäfts jedoch außerordentlich unterschäten, wenn man fich einfach auf Grund biefer Biffer eine Vorstellung von derselben bildete und nicht den fabelhaft niedrigen Stand der dortigen Löhne in Betracht zöge. Arbeiter erhalten in Ceplon nur zwanzig Pfennige pro Tag, wie die Pankha-Rulis oben in Indien; bei uns wurden fich die entsprechenden Löhne auf etwa das Achtfache belaufen. hätte gern erfahren, wie viel Herr Freudenberg jährlich für Material, d. h. Rokosnüffe, Raffee-Ririchen, Chinarinde u. f. w., zu verausgaben pflegt; doch wurde mir auf meine Frage lächelnd geantwortet: das zu verrathen fei gegen die Grundfabe des Geschäfts; alles Andere konne ich wiffen, dies allein fei ihr Geheimniß.

Am 3. Oktober 1886 fuhr ber jüngere Herr Freudenberg mit mir in den Hafen hinaus und lieferte mich unter herzlichem Abschied in good shipping condition an Bord der "Manora", eines herrlichen, der British-India St. N. C. gehörigen Dampfers, ab. Doch verzögerte sich die Absahrt anderthalb Tage, da der von Calcutta kommende Dampfer jener Linie Verspätung hatte und abgewartet werden mußte; denn in dieser Zeit fahren sehr viele angegriffene Europäer, namentlich Fieder-Rekonvalescenten, von Calcutta nach Colombo — oder auch nur nach Madras — lediglich um dort auf einem entgegenkommenden Schiff die Rückereise anzutreten. Vierzehn Tage Seelust ist die übliche von den Aerzten verordnete Arznei jener Jahreszeit.

Die Paffagiere, welche die "Manora" aus England brachte, bildeten im Aussehen und Wesen einen merkwürdigen Kontrast au ben ichon längere Zeit in Indien weilenden Europäern: von Gefundheit stropende gebräunte Gefichter auf der einen, gelbgraue und mube auf ber anderen Seite. Alle Bewegungen waren bei den von Hause Kommenden leicht und elastisch, lachend und scherzend tummelten fie fich herum: die "alten Inder" an Bord waren auch wohl vergnügt, aber der Luftigkeit fehlte die un= mittelbare natürliche Frische; fie schafften sich Bewegung wie die neu Angekommenen, fogar schnelle Bewegung, aber es haftete ein unverkennbarer geschäftlicher Bug an berfelben: man fah, daß sie als Pflicht, nicht als Vergnügen empfunden wurde. Und während der Reuling, wenn er der Ruhe pflegt, meistens fist, liegt der von der Tropensonne ausgedörrte Europäer fast immer, und zwar mit einer ausgesprochenen Bendung der Füße in die Höhe.

Im Hafen von Colombo führen singhalesische Knaben eine etwas dürftige Wiederholung des oben (S. 21) beschriebenen Treibens der Somalijugend von Aden auf; hauptsächlich bitten sie schreiend um money oder three pence mit der echt orientalischen Anrede good papa, respektive good mama, durch welche die englischen jungen Damen an Bord der "Manora" immer rasch von der Brüstung hinweggescheucht wurden. Mehr als dieser Lärm sessellen mich der großartige Anblick, welchen das Auswallen der Wogen auf der Außenseite des Wellenbrechers,

der schönsten und massivsten Wole der Welt, gewährte. Der Südwest war fräftig genug, um die Brandung etwa vierzig Fuß hoch auszuthürmen; und da die Wassermasse, die sich in Intervallen von ungefähr dreiviertel Minuten erhob und stets ihre Stelle wechselte, von einer noch größeren Breite als Höhe war, machte das Schauspiel einen imposanteren Eindruck, als irgend ein künstliches Wasserwerk ihn hervorrusen könnte. Bei wirklichem Sturm soll das Wasser über die Spize des Leuchtsturms hinwegspülen.

Die "Manora", deren Mannschaft und Bedienung fast ausschließlich aus mohammedanischen Bengalen beftand, ge= währte allen Komfort eines großen Hotels, nur fteht auf allen englischen Schiffen die Verköstigung an Qualität weit hinter ber auf beutschen, öfterreichischen, französischen und italienischen Dampfern gebotenen zurud. Die nach englischer Ruche einfach in Salzwaffer abgekochten Bemufe werden bei jedem Mangel an Abwechselung bald faft ungenießbar; aber ber Brite liebt ja nun einmal sein unadulterated potato fo fehr, daß er auf der primitivsten Stufe der Rochkunft fteben bleibt. Mein Rachbar bei Tisch war ein gebildeter, aufgeklärter und vorurtheils= lofer Bengale, ber von einer Reise nach England gurudkehrte und mir, zumal er auch Sanstrit getrieben und viele Interessen mit mir gemein hatte, eine bessere Unterhaltung bot, als irgend ein Mitglied der europäischen Reisegesellschaft. Yogischandra Dutt - so war sein Name - gehörte einer der hervorragenden bengalischen Familien an, welche ihre Zeit begriffen haben. Sein älterer Bruber, ein Mann von literarischer Berühmtheit, ift in England ausgebildet und bis zum Chef der Berwaltung Distrikts in Bengalen gestiegen; ein jungerer, zeitig gestorbener Bruder hatte in Leipzig Naturwiffenschaften studirt und fertig deutsch gesprochen. Uebrigens war mein Reisegefährte ein Better der berühmten Dichterin Toru Dutt, einundzwanzig Jahren die nur ein Alter von aber schon als neunzehnjähriges Mädchen unter Anderem

einen französischen Roman, der Aufsehen machte, versaßt hatte.

Am 6. Oftober früh Morgens erreichten wir ben hafen von Madras und hatten dort einen anderthalbtägigen Aufent= halt, weil wiederum ein korrespondirendes Schiff von Calcutta abgewartet werden mußte, das uns eine neue Schar feeluft= gieriger Paffagiere bringen sollte. Die Berzögerung bot die Gelegenheit zur Besichtigung von Madras. Die Boote anbietenden Tamulen benahmen sich zudringlicher und schrieen mit größerer Energie, als ich es sonft im Drient erfahren; etwa ein Dupend umringte uns an Bord und verfolgte uns auf Schritt und Tritt mit wuftem Gebrull. Schreien ift nach indischer Anficht das sicherste Mittel, etwas zu erreichen; "selbst eine Mutter vergißt ihr Rind zu nähren, wenn es nicht schreit," fagt ein bengalisches Sprichwort. Wir warteten unsere Zeit in Ruhe ab, gelegentlich einen der Tumultuanten, der uns zu nahe fam ober gar berührte, handgreiflich zurückweisend, bis die Bootsführer fich von felbst auf die Hälfte des ursprünglich geforderten Preises heruntergehandelt hatten. Dann bestiegen wir, Yogischandra Dutt und ich, eine der dort üblichen großen leichtgefügten Barken, welche von durchschnittlich acht Ruberern bewegt werden. Die Ruder bestehen aus auffallend langen Stangen, an deren unterem Ende eine wunderlich kleine Holzplatte angebunden ist; doch funktioniren sie ebenso gut und schnell als die unserigen. Beim Landen erwartete uns eine Ueberraschung. Die Bootsleute brachten uns nicht an die Landungsbrücke, ein häftliches Gestell aus schwarzem Holzwerk, das etwa zehn Minuten Weges weit in den Hafen hinausragt; fie wußten, daß ein Europäer nach neun Uhr Morgens auch noch zu jener Jahreszeit vermeibet, in bem heißen Madras eine solche Strecke in der Sonne zu gehen. Die Barke fuhr mitten in die Brandung hinein und wurde, als fie dort festsak, derart hin= und hergeworfen, daß wir uns anklammern mußten. Was nun? Eine Schar nackter Rulis fturmte durch das Wasser zu uns heran, und ehe wir Beibe es uns versahen, saßen wir jeder auf den Schultern zweier Tamulen, indem wir die Beine möglichst wagerecht ausstreckten, denn die Wellen überschlugen sich unter uns in verdächtiger Nähe; doch erreichten wir den Strand, ohne von einem Tropfen benetzt zu sein.

Die europäischen Theile des ungeheuer weit ausgedehnten Madras (400 000 Einwohner) weisen schöne neue Gebäude auf, die Straßen der Nativestadt sind gerade und breit, wie ein derartiger Charakter bei einer so modernen Stadt unter solchen Terrainverhältnissen zu erwarten stand. Madras besitzt ein Museum, das beträchtlich größer und reichhaltiger ist, als das von Colombo. Die Perle der Sammlungen sind die Reste der berühnten Amaravati-Tope, deren Skulpturen über Alles, was sonst auf diesem Gebiete in Indien geleistet ist, hervorragen: die Figuren weisen richtige Proportionen auf, die Gruppen und Auszüge sind lebensvoll, ja von einer gewissen Frische.

Auf dem Bege vom Museum nach dem großen Krischnatempel im Stadttheil Triplicane passirten wir einen ansehnlichen Theil der Eingeborenenstadt, in der ein überaus buntes und reges Leben herrschte. Es war der Tag des mohammedanischen Muharramsestes, einer Art Karneval für die moslimische Bevölkerung; überall erschalte Musik, Processionen zogen durch die Straßen, namentlich Krieger zu Pferde; Clowns, die als Teusel oder Tiger verkleidet waren, amüsirten die Jugend. Der Farbenreichthum war viel größer als in Nordindien; Dunkelzgrün herrschte vor.

Das Ziel unserer Fahrt, der Parsa-Deul genannte Tempel des Krischna, ist in seinem ganzen riesigen Umfang von einer hohen Steinmauer eingezäunt. Als das Bemerkenswertheste erscheint der stockwerkartige Thurmbau in der Form eines Parallelstrapezes am Eingang, ein gutes und echtes Specimen dravidisschen Baustils. Die ganze Umgegend gehört noch dem Tempel, vor allen Dingen vis-à-vis ein großer quadratischer Teich, an dessen Ufern sich die Wohnungen für Priester und Tempeldiener

befinden. In nächster Nähe steht unter einem Holzbache der ungeheure Wagen, auf dem das Idol zweimal im Jahre herumgefahren wird. Die vier toloffalen maffiven Holgrader erinnerten mich an den Riesenwagen bes Jagannatha in Driffa, unter beffen Radern in früherer Zeit so viele religiöse Fanatifer ihren Tod gesucht und gefunden haben sollen; und in der That ist, wie Dutt mir sagte, dieser Wagen bes Krischna in Madras nur um ein Weniges kleiner als das berüchtigte Ungethum in Driffa. Dem Wagen gegenüber ftand bas Zugthier besselben, ein großer, an allen vier Füßen mit eifernen Ketten gefesselter Elephant, ber fich in seinem halboffenen Stalle schnaubend und mit allen Anzeichen der Buth hin und ber wiegte. Der Gintritt in den eigentlichen Tempel wurde uns verweigert, was im Norden Indiens so aut wie nie geschieht. Die Tempelvriester find dort im Allgemeinen nur zu froh, einem Bathichifch zahlenden Euroväer ihre Seiligthümer zu zeigen. Sier war es anders. fragte die Leute ganz erstaunt, warum benn nicht wenigstens er, ber doch ein Hindu sei, eintreten könne. Die 3dee aber, daß dieser Mann in europäischer Kleidung als hindu gelten wollte, wurde von dem umftehenden Menschenhaufen mit Gelächter aufaenommen. Rleiber machen wirklich Leute in Indien. heimischer Tracht hätte der braune Bengale mit seinem vollen runden Gesicht, seinem vechschwarzen Haupt- und Barthaar und seinen großen schwermüthigen Augen natürlich anstandslos die Schwelle des Tempels überschreiten können. Nicht Europäer und nicht als Inder anerkannt, wollte ber Unglückliche boch wenigstens eine Rategorie für sich haben. "Ja aber, was bin ich benn eigentlich?" fragte er. Nach einiger Ueberlegung er= widerte ein alter Brahmane: "Anglo-Indian", und diesmal war nun das Lachen auf unserer Seite.

Am 10. Oktober, um vier Uhr Morgens, bekamen wir an ber Mündung des Hugly bei den sogenannten Sandheads, wo eine Lotsenbrigg stationirt ist, einen Piloten, der uns den gefährlichen Fluß hinausgeleiten sollte. Früher sind im Hugly

zahllose Schiffe zu Grunde gegangen; jest werden solche Unglücksfälle durch einen Stab ausgezeichneter Lotfen, die ein großes Gehalt beziehen und fich einer viel höheren gefellschaft= lichen Stellung als anderswo erfreuen, vermieden. Die Boden= beschaffenheit des Hugly verändert sich beständig und muß des= halb ununterbrochen beobachtet werden. Die Schiffe fahren mit der äußersten Vorsicht, und bei großen Dampfern hängt das Vorwärtskommen durchaus von der Kluth ab, die bis Calcutta hinauf deutlich gespürt wird. Der kleine französische Dampfer "Tibre" erreichte das Meer von Calcutta aus in acht Stunden, die riefige "Manora" gebrauchte sechsundbreißig, um dieselbe Strecke in umgekehrter Richtung zurudzulegen. Die Ufer des ungeheuren Stromes werden erst nach einer fünfftundigen Sahrt in demselben fichtbar, doch nimmt dann die Verengung schnell zu, und damit ebenso das Gewimmel der aus- und eingehenden Schiffe. das auf dem Hugly größer ift, als ich es irgendwo in der Welt Begen Mittag mußte ber Anker heruntergelaffen und die nächste Morgenfluth erwartet werden; wir lagen circa zwanzig Stunden im Fluffe feft vor ber berüchtigten seichten Stelle, welche die Engländer James and Mary nennen (eine Bolksetymologie für hind. Janmari, "wo das Leben zu Grunde geht"). Die letten Stunden vor Calcutta zeigen die wunderbarften land= schaftlichen Bilber auf beiben Seiten des Stromes: zahllose Dattel-, Rotos- und andere Balmen, dichte Bambusstauden auf dem saftigen Grün der Reisfelder und Ruckerrohrpflanzungen, malerische Strohhütten unter buschigen Bäumen. Plöklich wer= den dieselben abgelöst durch Betroleumschuppen, rauchende Fabrikschlote, mächtige Häusermassen. Die lette Station meines Ausflugs war erreicht; mit kräftigem Schritt betrat ich den Boden wieder, den ich vor einigen Bochen mit zitternden Gliedmaßen verlaffen, und zwei Tage später faß ich wieder mit frischem Muth bei meiner Arbeit in Benares.

8. Teben der Europäer in Indien.

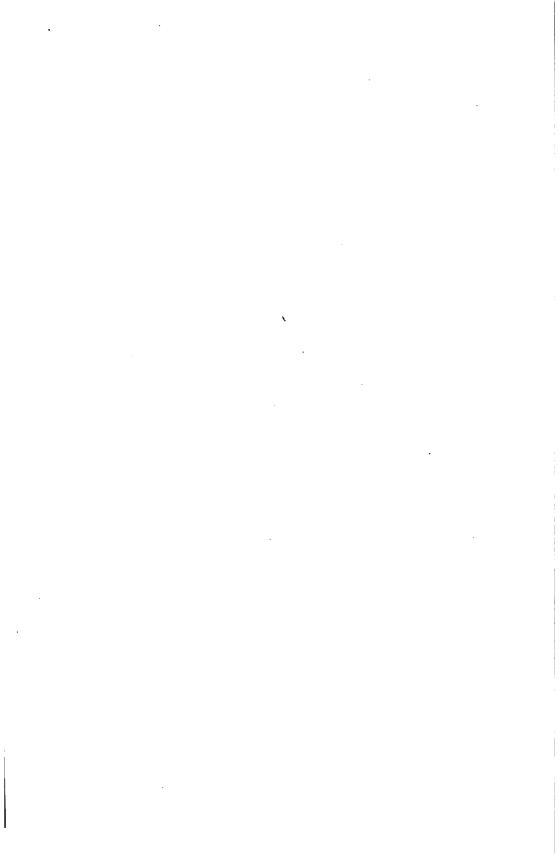

"Glauben Sie etwa, ich sei nach Calcutta gekommen, um die Luft zu genießen?" erwiderte dem Maler Hildebrandt im Jahre 1863 ein Friseur, dem er sein Erstaunen über den exorditanten Preis äußerte, welcher für das Haarschneiden verlangt wurde. (Reise um die Erde, 7. Auslage, S. 39.)

An diese Geschichte bin ich während meines Aufenthalts in Indien oftmals erinnert worden. Solche Wendungen wie die obige find in Aller Munde: Nobody goes to India for a change of air "Niemand geht nach Indien um des schönen Klimas willen." Der dortige Aufenthalt gilt dem Europäer als ein Eril; Beamte, Offiziere, Aerzte, Raufleute und Gewerbtreibende betrachten das Leben in Indien im Lichte außerer Rücksichten. Wer sich drüben ein Vermögen ober das Anrecht auf eine namhafte Penfion erworben, die ihm und den Seinigen in der Beimath eine behagliche Eriftenz fichert, der fegnet den Tag der Auch den Gelehrten, welche Dienste bei der englischen Regierung genommen, ober benen bas besondere Glück eines unabhängigen Studienaufenthalts in Indien zu Theil geworden, ergeht es nicht anders; fo hoch intereffant ihnen auch die eigene Anschauung des wunderbaren Landes und Volkes ift, und so sehr fie die Wenigen gebotene Gelegenheit zu wiffenschaftlichen Erwerbungen und Forschungen, die nur an Ort und Stelle vorzunehmen find, zu schähen wiffen - das Leben im Lande kann als folches auch ihnen keine Freude fein. Gine Ausnahme bilben nur die Benigen, welche burch ihren Beruf oder durch die Zwecke ihres Aufenthalts in eine kühle Gebirasstation geführt find, und die wohlsituirten Vergnügungsreisenden, welche in der kalten Jahreszeit von November bis Februar auf der bequemen Heerstraße von einem sehenswerthen Orte zum andern reisen und dann nach ihrer Seimkehr nicht selten berichten, Indien sei ein prächtiges Land und viel beffer als sein Ruf; ber Europäer lebe bort in großen, schönen Säufern im vollsten Ueberfluß, führe ein höchst luxurioses Leben, pflege aber tropdem undankbarer Beise Rlagen gegen das herrliche, sonnige Land vorzubringen und von Leiden und Entbehrungen zu sprechen. Niemand follte fich ein Urtheil über Indien und das Leben in Indien erlauben, der nicht wenigstens eine heiße Reit und eine Regenzeit im Lande zugebracht hat. Von Mitte März bis Ende Oktober kehrt Indien Seiten heraus, von denen der Tourist der kalten Monate keine entfernte Vorstellung hat: was ihm zu jener Zeit in den europäischen häusern als Lurus erscheint, bas ift in den übrigen zwei Dritteln bes Jahres eine absolute Nothwendigkeit. Da ich die Leiden des eigentlichen . Sommets und der darauf folgenden Regenzeit in den beiden vorangehenden Auffähen zu schildern versucht habe, fo will ich hier nicht des Näheren auf das freudlose Leben jener Monate und die Gefahren eingehen, welche vor allem Andern Sonnen= gluth und Fieber bedeuten. Diese beiden hauptsächlichsten Gefahren werden gewöhnlich von dem Indienfahrer vor Antritt seiner Reise unterschät, wenigstens pflegt der Gedanke an die= selben hinter dem unheimlichen Bilde einer züngelnden Schlange zurückzutreten. In Wahrheit aber ist die Schlangengefahr in Indien fast aleich Rull, d. h. für den Europäer, der es an der landesliblichen Vorficht nicht fehlen läßt und weder im Dunkeln ausgeht noch im Hause sich in unbeleuchtete Räume begibt. Die zwanzigtausend Opfer, welche auf der Halbinsel alljährlich der Biß giftiger Schlangen fordert, find fast ausschließlich Eingeborene. Das Fläschchen Ammoniak, das ich wie manche andere

Reisende in den ersten Wochen meines Aufenthalts in Indien als Gegengift für Schlangenbiffe bei mir herumtrug, tann man getroft zu Hause laffen: taufendfach wichtiger als solch ein Mittel ist die Beschaffung der unter den Tropen erforderlichen Ropfbedeckung. Auch in den Wintermonaten bietet ein europaischer Filzhut keinen Schutz gegen bie Gefahr bes Sonnenftichs, wie leider das Beispiel vieler unvorsichtiger Reisender gelehrt hat. Der Engländer unterscheidet ein touch of the sun, das fich in hitigem Fieber äußert, von dem eigentlichen, eine Gehirnerweichung hervorrufenden und zu raschem Tode führenben sunstroke. Auch ift es rathsam, fich mit schwarzen Gläsern - und zwar folden, welche bas Auge auch auf der Seite unter ber Schläfe beschatten — zu versehen, selbst wenn bas Organ fraftig genug ift, die außerordentlich blendende Helle des tropischen Sonnenlichts zu ertragen; benn die Erfahrung hat gezeigt, daß der Sonnenstich auch durch das Auge vermittelt werden Blaue Augen find in Indien gefährdeter als anders= farbige. Eine weitere nothwendige Vorsichtsmaßregel ift die Impfung; benn die Pocken graffiren beftändig in Indien, namentlich im Monat Februar, und die Gefahr der Ansteckung ist bei den indischen Verhältnissen eine fehr viel größere als in Täglich und ftundlich ift man berfelben ausgesett, 3. B. bei der Benutung eines Miethsmagens, in dem vor wenigen Minuten ein eingeborener Bocken-Rekonvalescent gefahren. Oft liegt in den häufern der Diener ein Familienmitglied an den Blattern danieder, was diese dem Europäer natürlich aus Furcht die Stelle zu verlieren, verschweigen; sie bringen die Nacht in der inficirten Wohnung zu und kommen des Morgens direkt aus derfelben, um die Rleider ihres Herrn zu reinigen. Ich wurde auf diese Buftande erft in Benares aufmerksam gemacht und mußte eilen, dort die vor meiner Abreise verfäumte Impfung nadzuholen, obwohl beren Folgen in Indien fehr viel unangenehmer find als daheim. Der Arm entzündet fich, wenn die Schuppoden machsen, und schwillt arg bis unter den Ellenbogen an; besgleichen die Drüfen in den Achselhöhlen. Diese unerfreulichen Erscheinungen sind von sechs- bis siebentägigem Fieber begleitet, das sich bei Einzelnen bis zum Deliriren steigern soll; und dann vergehen schließlich Wochen, bis sich die durch Vereiterung der Impsstellen entstandenen Wunden vollständig geschlossen haben, da jeder Heilungsproces bei Europäern in Indien äußerst langsam vorwärtsschreitet. Die Art, wie bei mir die Vaccination, zu der die Lymphe einem Native-Baby entsnommen wurde, anschlug, zeigte mir übrigens die Größe der Gesahr, in der ich geschwebt.

Der Englander, welcher nach Indien reift, fauft fich vorher eine vollständige Ausrüftung en bloc (outsit), in welcher außer ber für die verschiedenen indischen Jahreszeiten geeigneten Wäsche und Kleidung alle für die Reise nothwendigen Utensilien ent= halten find. Solch ein outsit ist unverhältnißmäßig kostspielig und durchaus kein Bedürfniß. Es genügt vollkommen, fich bei ber Ankunft in Bombay ober Calcutta feinen Beftand an Boll= hemden durch eine Anzahl ganz leichter gewebter oder flanellener Hemben zu erganzen, fich fo und fo viele Anzüge aus Drill und dunnen Baumwollenftoffen (nur Beinkleid und Jacke) zu bestellen und einige Paar Leinwandschuhe, sowie ein Dutend gewebter Socken zu kaufen. Man muß, zumal wenn man einen längeren Aufenthalt im Norden der Halbinfel zu nehmen beab= fichtigt, sowohl mit der denkbar leichtesten Rleidung für die heiße Zeit, als auch mit ganz warmen Wintersachen ausgestattet fein. Ein dicker Ueberzieher ift für die falten Monate eine abfolute Nothwendigkeit.

Das Hotelleben ift in Indien noch weit unerfreulicher als in Europa. Zwar sind die Preise nicht exorditant und die Berköstigung meistens reichlich und gut; aber man sindet selten in den Hotels die Ruhe, welche man, zumal bei angestrengter Geistesarbeit, in Indien doppelt nöthig hat. Zudem sind alle indischen Hotels ausnahmslos Pensionen, in denen man sämmtsliche Mahlzeiten zu bezahlen hat, ob man sie genießt oder nicht.

Die wenigsten Häuser befinden sich im Besitz von Europäern; die Bombayer Hotels gehören Parsis, mit Ausnahme des großen geräuschvollen Esplanade-Hotels; weiter ins Innere hinein sind die Eigenthümer nicht selten Mohammedaner oder Half-castes. Hotels gibt es natürlich überhaupt nur in den größeren Städten auf dem betretenen Touristenwege; an weniger besuchten Orten sindet man zur Untertunft wohl ein sogenanntes Traveller's Bungalow, wie ich ein solches oben S. 165 erwähnt habe; oft genug aber ist der Reisende einsach darauf angewiesen, Gastsreundschaft in europäischen Häusern anzunehmen.

Wenn ich es unternehme, einen europäischen Haushalt in Indien zu schilbern, so muß ich naturgemäß von mancherlei Differenzen absehen, die in den lokalen Eigenthümlichkeiten ob Großstadt, kleinerer Ort oder out of the way place — und in dem Range oder den Bermögensverhältniffen des Sausherrn begründet find. Der äußere Zuschnitt, namentlich die Anzahl ber Diener, ift jedoch bei Europäern, die zur Gesellschaft geboren, im Großen und Gangen übereinstimmend, soweit Abweichungen nicht durch eine größere Bahl von Familienangehö= rigen und hausgenoffen bedingt find. Ich habe bei meiner Darftellung bas hauswesen eines Beamten in einer indischen Mittelstadt im Auge und entlehne die Einzelheiten zum Theil den Rotizen, welche ich mir mährend der zwei schönen Monate gemacht, die ich als Gaft in dem Sause des Herrn Dr. Thibaut Ich habe dasselbe mit vielen anderen in Benares verlebte. Haushaltungen zu vergleichen Gelegenheit gehabt, und barf es um so eber für ein indisches Normalhaus ansehen, als die liebenswürdige Gattin Dr. Thibauts über eine feltene Renntniß einheimischer Buftande verfügt und ftets mit großer Umficht bemuht ift, allen Anforderungen äußeren Dekorums ebenso wie denen der Sparfamkeit zu genügen. Abgesehen von den großen Centren, Bombay, Calcutta, Madras, find mehrstödige europäische häuser sehr felten. Die Bungalows find große, einfache, massive, weiße Gebäude, um welche von allen Seiten eine

Beranda läuft, gewöhnlich mit Schindeln, aber auch zuweilen noch mit Stroh gebeckt, hie und da mit plattem Dach. gehören im Innern des Landes faft ausnahmslos Eingeborenen und werden von Europäern monatweise gemiethet; ein Haus von fleben bis acht Zimmern koftet dort fünfzig bis hundert Rupien im Monat, in Calcutta ober Bomban jedoch wohl bas Drei- ober Vierfache. Das Haus hat außerordentlich wenig Fenfter, manchmal gar keine, bagegen um fo mehr Thuren, nach der Veranda zu Glasthuren, welche das Licht einlaffen und von außen durch grüne Jaloufien verschließbar Schlöffer laffen fich in indischen Thuren nicht anbringen, weil die fabelhafte Feuchtigkeit der Regenzeit im Verein mit der Site alles Solz frumm zieht; fie werden beshalb durch Riegel, hie und da auch durch Querstangen ersetzt. Im Innern des Hauses - in der kuhlen Jahreszeit bei Tage auch nach der Beranda zu — stehen die Thuren gewöhnlich der besseren Bentilation wegen geöffnet und werden nicht selten gang entfernt; an ihrer Stelle find einfache Portieren fo angebracht, bag ber obere Theil der Thuröffnung nicht bedeckt wird. Die Zimmer find achtzehn bis vierundzwanzig Fuß hoch oder höher und, ba das Rlima Tapeten im Handumdrehen vernichten wurde, einfach weiß gekalkt wie die Außenseite des Hauses. Die Decke ift gewöhnlich nicht durch Fachwerk, sondern durch ftarkes weißes Beug gebildet, in Folge beffen auf den Gebrauch der nütlichen Bodenräume verzichtet werden muß. Jedes Zimmer belegt man mit einer aus dunnem Rohr geflochtenen Matte, die für ben Raum besonders hergestellt wird und häufig Gefängnifarbeit ift. Ich habe nackte braune Sträflinge mit gefeffelten Füßen in Brivathäusern solche Matten anbringen sehen. Ueber benselben liegt meift ein einfacher, ebenso ben ganzen Boben bebeckenber Reben jedem als Wohnraum berechneten Zimmer befindet fich ein bath-room, das gepflastert und mit einem Loch in der Wand zum Ablaufen des Waffers versehen ift. Loch läßt eine forgsame Hausfrau von außen vergittern, weil

dasselbe als ein beliebter Eingang für Schlangen gilt. Die Badevorrichtung selbst ist meistens sehr dürftig; geräumige Stein= oder Zinkwannen habe ich nur in den größten haupt= städtischen Häusern gesehen, und auch dort sind Holzbütten, Zink= oder gar Thongesäße von mäßiger Größe üblich, mit deren Hülfe man das im Orient täglich nöthige warme Bad, so gut es eben geht, durch Ueberspülen oder Begießen sich herzustellen bemühen nuß. Die Badezimmer, in mittelgroßen Häusern gewöhnlich vier, sind natürlich in der Zahl der Wohnungsräumslichseiten nicht einbegrissen. Sine Küche befindet sich nicht in dem Bungalow, da die Gerüche derselben und die Wärme des Herdes sehr lästig werden würden; ihre Stelle vertritt das unssern im Hose stehende Kochhaus, häusig ein überaus einsaches Gebäude aus Lehm, den Stallungen ähnlich.

Das Mobiliar pflegt in den indischen Haushaltungen mangelhaft und auf das Nothwendigste beschränkt zu sein, nur das drawing-room ist hübsch in der bekannten zwanglosen englischen Manier eingerichtet. Im Uebrigen fragt man nicht nach Eleganz, sondern nach Komfort, dem erften Erforderniß, welchem alle andern häuslichen Rücksichten untergeordnet werden. Europäer empfindet seine indische Wohnung eben nie als ein wirkliches heim, und barum ift Alles auf die Eventualität eines plöglichen Abbruchs eingerichtet; schon wenn ein Beamter ober Offizier verset wird, lohnt es bei den riefigen Entfernungen fast nie, irgend etwas an Ameublement mit sich zu nehmen. Man kauft und verkauft mit einer Leichtigkeit, die eine deutsche, an ihrer Aussteuer hangende Hausfrau zur Verzweiflung treiben Rleiderschränke, Kommoden, Tische, Stühle wechseln beständig ihre Besitzer und sehen natürlich oft nicht nur sehr altväterisch, sondern auch manchmal recht schäbig aus. verheiratheter Oberft erzählte mir, daß er vor einigen Jahren bei einer Versetzung sein ganzes Mobiliar nebst einem Pferde für zweihundertundzwanzig Mark verkauft habe. Da Glas- und Porzellan-Manufakturen nicht im Lande existiren und beshalb

alles feinere Geschirr sehr theuer ist, nimmt man es mit bestroßenen Tellerrändern nicht sehr genau; auch in den Tischdecken kann man gelegentlich Löcher sehen.

Ein indischer Haushalt wird aus diefen Gründen mit ziemlicher Leichtigkeit in ein anderes Gebäude oder auch in Zelte übertragen. Die letteren gewähren bem Europäer in den fühlen Monaten einen äußerft behaglichen Aufenthalt und laffen nichts von dem häuslichen Romfort vermiffen. Wenn die Beamten auf den jährlichen Inspektionsreisen durch ihren Diftrikt von Ort zu Ort ziehen, so werden die Zelte von den Dienern im Ru abgebrochen, sammt ihrem Inhalt auf Wagen geladen, und in wenigen Stunden fteht das leinene Saus an seinem neuen Beftimmungsorte genau so wie es an bem vorigen ftand. wöhnlich wird eine Reihe von Belten fehr geschickt mit einander verbunden und auf diese Weise eine ganze Anzahl nebeneinander liegender Zimmer hergestellt. Das Leben "in camp" wird als eine Erholungszeit von dem Beamten begrüßt und nicht selten von der Familie desselben getheilt. Im Sommer wird der Aufenthalt in Zelten durch die Site und in den Regenmonaten burch die Riederschläge unmöglich gemacht.

Die europäischen Häuser sind im Innern des Landes von außerordentlich großen Hösen (in Indien compounds genannt) umgeben; mit dem oft mehrere Worgen weit brach liegenden Lande scheint dem Ankömmling eine nuhlose Verschwendung getrieben zu werden. Doch ändert sich auch in dieser Hinsicht die Anschauung, sobald die kurze Spanne der kühlen Jahreszeit abgelausen ist. In der schwülen Gluthluft der solgenden sieben Wonate, in denen man vergebens nach einem erfrischenden Lüstchen lechzt, würde die Beengung durch naheliegende Bauten etwas wahrhaft Erstickendes haben. Auch die im Allgemeinen übliche Kahlheit der Höse, in denen wohl hie und da ein Baum steht, aber sonst oft weder ein Strauch noch eine Blume dem Ange eine Abwechselung bietet, erklärt sich während der Regenzeit als eine Wahregel von sanitärer Bedeutung: je

weniger Begetation, befto geringer die Gefahr des Malaria-Fiebers. Garten find zu jener Zeit, in ber man felbst ben Graswuchs mit der Sense nach Kräften niederzuhalten sucht, übelriechende Brutftätten giftiger Miasmen. Wenn aber auf diese Beriode der unablässigen. Alles überschwemmenden und zersetzenden Regen die trockene staubige Winterzeit folgt, so fehlt es an der zur Erhaltung der Gärten nothwendigen Feuchtigkeit. Es ist eben in Indien Alles entweder zu wenig oder zu viel. Die Beete der Garten muffen mehrere Sandbreit unter ben Fußwegen liegen, damit fie durch Drainagen aus dem Brunnen des Hofes gespeift werden können. Zwei Buckelochsen find angeftellt, um das Baffer aus denfelben heraufzubefördern. einem über eine Winde laufenden Strick ziehen fie ben Eimer aus der Tiefe, und langsamen Schrittes fehren fie, ihn wieder hinablaffend, zu bem Brunnen gurudt. Ende Ottober werden bie Garten in Stand gesetzt, und Mitte November beginnt die Rosenblüthe, welche ihren Söhepunkt um die Wende des Jahres erreicht. In dieser Zeit prangen wohlgepflegte Garten, wie 3. B. die riefigen Anlagen, die das Government College in Benares umgeben, in einem entzuckenden Blumenflor; ich bachte an das heimathliche Schneegeftöber, als ich an dem warmen Weihnachtsabend 1885 in jenem grünenden, blühenden und buftenden Garten luftwandelte, der uns für ein deutsches Beih= nachtsfest einen fruchtschweren Citronenbaum lieferte.

Zu den Nothwendigkeiten des Lebens in Indien gehören für den Europäer Wagen und Pferde, ohne welche sich auch der Aermste nicht behilft und nicht behelsen kann. Ein einzelner junger Mann mag sich auf ein Reitpserd beschränken, doch wird er an den schwülen Sommerabenden die Spaziersahrt in einem bequemen europäischen Wagen schmerzlich vermissen. Auch mit Pferden wird selten in Indien Lurus getrieben, da fremde und edlere Rassenthiere sehr leicht dem Klima erliegen. In den Küstenstädten sindet man die großen starkknochigen Australier häusig vertreten, im Innern sind die einheimischen (country-brod)

Pferde durchaus die Regel. Obwohl weder schon noch besonders ausdauernd, find diefelben doch für alle prattischen Zwecke genügend und haben den Vorzug großer Billigkeit. Man kauft ein gutes junges Pferd zum Fahren oder Reiten für hundertfünfzig Rupien, und die Unterhaltungskoften belaufen fich monatlich auf kaum mehr als vier ober fünf Rupien. Bohl jedes europäische Rind erfreut fich in Indien eines eigenen Ponys; benn folch ein Thierchen ift ein gar insignificant animal, für bas die Futterkosten da, wo mehrere andere Pferde gehalten wer= ben, faft gleich Rull find. Biele Bonys find von einer mahrhaft lächerlichen Kleinheit, nicht viel größer als ein stattlicher Hund, und bann schon für zehn Rupien ober noch billiger zu haben. Bährend meines Aufenthalts in Benares taufte ein Missionar für seinen Sprößling einen Bony gar um vier Rupien, allerbings ein entsetzlich dürftiges und verhungertes Thierchen, das vor seiner Krippe stand, ohne das ihm vorgeschüttete Korn zu berühren. Man schickte nach bem Verkäufer und fragte ibn, was dem Pony fehle, daß er nicht frage. "Er ift nicht an diesen Gebrauch gewöhnt," war die Antwort. Schon die Babys werben im sicheren Sattelftuhl, von der Rinderfrau gehalten, auf den Ruden des Ponys gesett, ben der Stallfnecht am Rügel führt.

Eine große Gefahr broht den Pferden in Nordindien durch die Vergiftung, welche von einer niedrigen Kafte oder vielmehr von einem Outcast-Stamm, den Doms, geradezu berufsmäßig geübt wird. Diese Leute schleichen sich bei Nacht in die Ställe, wo sie den Pferden vergiftetes Brot zu fressen geben, und da sie gleichzeitig das Amt des Abdeckers verwalten\*), kommen am folgenden Tage entweder sie selbst oder ihre Komplicen, um

<sup>\*)</sup> Außerbem ist es in Benares ein Privilegium ver Doms, den Scheiterhaufen, auf dem der Tobte ruht, in Brand zu stecken. Bgl. M. A. Sherring, Hindu Tribes and Castes as represented in Benares (Calcutta, Bombay, London 1872) S. 400-402.

ben Leichnam abzuholen, der dann — ich wollte die dort all= bekannte Thatsache lange Zeit nicht glauben — von den Doms gegeffen wird. Der Tod des Thieres soll durch das von den Schurken angewendete Gift fo schnell erfolgen, daß das Rleisch felbst gar nicht von demselben afficirt wird. Wenn man übrigens meint, daß solche Lebensweise die Doms als die unterften aller Parias kennzeichne, irrt man; in Indien ift an Grauen und Efel erregender Scheuglichkeit mehr zu finden, als in ber übrigen Welt. Die niedrigften aller Parias find die Aghoris, bei beren Rennung Jedermann in Indien die Haut schaudert (vgl. Sherring, a. a. D. S. 269); benn fie freffen tobte Raten und Hunde, wie überhaupt alle Kadaver, auch menschliche, wenn sie deren habhaft werden können. Da Rudien in so wunderbarer Beife seine Gebräuche feit Sahrtausenden bewahrt hat und in dieser Hinsicht das konservativste Land der Erde ift, so verlohnt es sich wohl, an die Nachrichten des Herodot von ben menschenfleischfreffenden Bölkerschaften in Indien zu erinnern. Derfelbe erzählt III, 38, daß die Ralatier ihre eigenen Eltern aufzehrten, und weiß III, 99 von dem im Often wohnenden Boltsftamm ber Padaeer zu berichten, daß deffen Angehörige fich von rohem Menschenfleisch nährten und nicht nur die alten Leute, sondern auch ihre eigenen Berwandten, wenn fie frank würden, schlachteten, aus Furcht um das Fleisch zu kommen, falls ber Betreffende an der Rrankheit bahinschwände. Db bas die Stammwäter der heutigen Aghoris gewesen find? Rein Bunder übrigens, daß die Arier schon, als fie in grauer Borzeit in Indien eindrangen, und später noch mehr, ihrem Abscheu vor den Ureinwohnern des Landes den bekannten kraffen Ausbruck verliehen, wenn Menschen mit solchen und ähnlichen Sitten ihnen entgegentraten!

Doch ich will von den "indischen Brüdern" zu dem Hauswesen des Europäers zurückkehren. Außer den Pferden und den oben erwähnten Brunnenochsen muß das lebende Inventar auch einige Kühe umfassen, da die im Bazar verkaufte Milch von sehr verdächtiger Qualität und oft geradezu schädlich ift. Seitbem man mehr auf diesen und auf ähnliche Punkte achtet und im Allgemeinen ein rationelleres Leben führt als früher, ist der Gesundheitszustand der Europäer in Indien entschieden ein besserer geworden. Rathsam ist es, in Indien verheirathet zu sein, da die indolenten Diener in Allem und Jedem kontrollirt werden müssen, wie es eigenklich nur das sorgsame Auge einer umsichtigen Hausfrau vermag. Erwähnen will ich als ein Beispiel, daß die kupfernen Kochgeschirre, in denen sämmtliche Speisen zubereitet werden, regelmäßig alle vierzehn Tage oder wenigstens alle Monate neu verzinnt werden müssen. Viele Junggesellen sind früher, weil sie diese wichtige Maßregel entweder gar nicht oder nicht genügend beobachteten, an langsamer Grünspanvergistung zu Grunde gegangen.

Man ift in Indien gut und reichlich, um fich gegen bas aufreibende Klima widerstandsfähig zu erhalten. Der leicht fich einstellenden Appetitlofigkeit wird durch scharfgewürzte, mit Curry zubereitete Speifen entgegengewirkt. Beim Genuß geiftiger Getränke ift große Mäßigkeit rathfam, aber völlige Enthaltsam= keit, die von Theoretikern bei uns nicht selten dem Indienfahrer empfohlen wird, ift vom Uebel und führt bei Demjenigen, der an den Genuß von Spirituofen gewöhnt ift, zu baldiger Ent= fraftung. Das (für ben Erport ftarter gebraute) Bilfener Bier, bas man mit 1 Mf. 20 Pf. bis 1 Mf. 50 Pf. pro Flasche bezahlt, hat jest die anderen Biere fast völlig aus Indien verdrängt; doch bekommt man in den großen Safenstädten allerhand andere europäische Sorten, namentlich bas im Drient fehr beliebte Dreher'sche Wiener Bier. Mehr als eine Flasche des Tages pflegt man nicht zu fich zu nehmen, da der Genuß des Bieres leicht Unverdaulichkeit hervorruft; und unter den Tropen kann diefe wie alle Magenftörungen zu ernften Erfrankungen führen. Ich persönlich würde deshalb rathen, Bier nur in der kalten Zeit, im übrigen Jahre dagegen täglich eine halbe Flasche Rothwein zu trinken. Auf Abendgesellschaften pflegt ausschließlich Champagner gereicht zu werden, der wegen des großen Konsums in Indien kaum theurer ist als in Europa. An den namentlich bei jüngeren Männern beliebten "peg", d. h. Whisky mit Sodawasser, thut man gut, sich nicht zu gewöhnen, da aus dem einen peg gar zu leicht mehrere werden. Ich habe meinen Durst wesentlich mit reinem Sodawasser gezlöscht, das überall in Indien zu demselben Preise wie bei uns zu bekommen ist. Mit Ausschluß der kühlen Monate müssen natürlich alle diese Setränke erst durch Eis genießdar gemacht werden; in den größeren Städten sind heut zu Tage Fabriken zu chemischer Herstellung desselben errichtet, nach kleineren Orten wird es von dort mit der Bahn in der Nacht versendet.

In ganz Indien ift die nachstehende Reihenfolge der Mahlzeiten üblich. Wenn man fich des Morgens erhebt, nimmt man das chota hazirî (kleine Frühftuck) zu sich, d. h. eine Taffe Thee mit Beigbrot und Fruchtgelee oder roben Früchten, fo gut Indien fie eben in feinen Bananen, Drangen, Mangos u. bgl. zu bieten vermag. Bu den vielen Enttäuschungen, die auf den Reisenden dort drüben warten, gehört auch das Rapitel der Früchte. Der Drient producirt nicht eine einzige Frucht, welche nur annähernd einen Vergleich mit einem guten Apfel ober einer besseren Birnenforte aushält, geschweige benn mit unseren Erd= beeren, Pfirsichen und Weintrauben. Zwischen neun und zehn Uhr folgt das eigentliche hazirî, das konfiftente Frühstück, das u. A. mehrere warme Fleischspeisen enthält; und zwischen ein und zwei Uhr das Tiffin, die zweite etwas weniger reichhaltig bemeffene größere Mahlzeit. Der Nachmittags-Thee gegen vier Uhr ist nicht de rigueur. Um sieben Uhr, in einigen Haushaltungen etwas später, findet das Dinner ftatt, das bara khana, die hauptmahlzeit, bei welcher eine große Mannigfaltigkeit von Gerichten felbst in den einfachsten Saushaltungen geboten zu werden pflegt.

Eine nothwendige Vorbedingung für das Wohlbefinden des

Europäers ift, felbst im Sommer, rafche und reichliche Bewegung im Freien, für welche die Zeit nicht fern von Sonnenuntergang und die frühen Morgenftunden zu benuten find. Die praktischen Engländer haben in den letten zehn Jahren das Lawn-tennis-Spiel in Indien eingeführt, das den dorti= gen Lebensverhältniffen in ausgezeichneter Beise entspricht, um fo mehr, als fich die Damen an bemfelben betheiligen können. In Folge ber außerorbentlichen Spannung, welche ber Berlauf dieses schwierigen Ballspiels erregt, vergift man fast die fürch= terliche Gluth, in der ohne einen folchen stimulus selbst ernste Borfate, soweit fie körperliche Uebung betreffen, zu nichte merben. Das Lawn-tennis-Spiel ift für die Bewegung eben, mas scharfe Bewürze und Curry für die Mahlzeiten find. ben spielenden Europäern, die mit ihren gewandten Bewegungen ein hübsches Bild angeregter Lebhaftigkeit barbieten, laufen die braunen halbnackten Diener bin und ber, von denen die niederfallenden Bälle aufgelesen und den Sahibs, Mam Sahibs und Miß Sahibs gereicht werden. Richt nur in dem Compound fast jeden europäischen Sauses ist jett ein Lawn-tennis-ground hergerichtet, auf dem fich die Bekannten einmal in der Woche an einem jour fixe eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang in ihren weißen Flanellanzugen, den Lawn-tennis-Schläger in der Sand, einfinden; auch von Hotels, Offizierkafinos und Rlubs werden solche Pläte unterhalten. Ein Lawn-tennis-Abend pflegt einen wohlthuenden Einfluß auf die Nachtruhe zu haben, und bas ift in Indien noch weit höher zu schätzen als bei uns. Denn die Nachtruhe gehört auch zu den Schattenseiten des inbischen Lebens. Zwar ist das Bett, für welches man übrigens sowohl ins Hotel, als auch in das Haus, in welches man zu Gaft geladen wird, Ropftiffen und Decken mitzubringen hat, zum Schutze gegen die Mosquitos mit Borhangen aus ganz feiner Baze versehen, die an einem Holzgestell angebunden und sorgfältig unter die Matrage gestopft werden; aber tropbem finden die entsetlichen Qualgeifter - eine der größten Plagen

bes Orients — nur gar zu oft ihren Weg in das Innere, sei es, daß sie gleichzeitig mit dem zu Bett Gehenden hineinschlüpsen, daß sie dei Tage schon in den Falten der Gaze sich versteckten, oder daß sich in derselben ein Loch gebildet hat. Richt selten wird der Diener, der die Lagerstätte zubereitet, verantwortlich gemacht, wenn er die Revision der Vorhänge gegen Abend nicht sorgfältig genug vorgenommen, und ihm ein Anna (gleich zehn Pfennigen) pro Mosquito am Lohn abgezogen. Aber auch in den Nächten, in denen ihn die Mosquitos nicht zersstechen, wird dem Europäer der Schlaf oft durch schreckliche Unruhe draußen unmöglich gemacht, namentlich wenn es ansängt heiß zu werden und man die Thüren nach der Veranda zu nicht mehr schließen kann.

Das greuliche Geschrei der hungernden Schatale ist die Duvertüre, dann sehen die Pariahunde ein, nach einer Pause beginnen die Esel mit ihrem grunzenden Gebrüll, und das Alles wird nicht selten, wenn man in der Nähe des Eingeborenen-Biertels wohnt, von den schrillen entsehlichen Tönen einheimischer musikalischer Instrumente begleitet. Und dazu kommen Rahen, Hunde, Fledermäuse, quiekende Moschusratten und sonstiges Viehzeug ins Zimmer. Im März werden an den Zimmers decken die Pankhas ausgehängt. Aber wenn schon diese am Tage über der glühenden Stirn schwingen\*) (dem Neuling

<sup>\*)</sup> Ich kann bei dieser Gelegenheit eine höchst ergöhliche Geschichte nicht verschweigen, welche in dem Report der London Missionary Society at Benares vom Jahre 1886 als ein Beleg für die Naivetät der in der Missionary kanterrichteten Hindumädigen von einer dort angestellten Dame, Miß R. Marris, ergählt wird: One little girl whom I had just begun to teach was asked what nangels" were, and replied: "God's servants who pull the pankha for Him." Remember that she has lived all her life in a little mud cottage, in a very hot country where only the comparatively rich can afford the luxury of the pankha. (Ein kleines Mädigen, welches ich kürzlich angesangen hatte zu unterrichten, wurde von mir gestragt, was "Engel" wären, und antwortete: "Die Diener Gottes, welche für ihn den Pankha ziehen." Man bedenke, daß das Kind sein ganzes Leben in einer kleinen Lehmhütte zugebracht, in einem sehr

übrigens in der ersten Zeit trot der fürchterlichen Hitze allerlei Erfältungen, Halsweh, Augenentzündungen u. bgl. verursachend), sucht man boch das Uebel des Nacht-Pankha, so lange es irgend geht, zu verschieben. Ich bin zuerft mit meinem Bett auf die Beranda hinausgegangen und, als es auch dort unerträglich heiß wurde, unter einen schattigen Baum im Compound, der mein Haupt gegen die gefährliche Berührung des Mondscheins schützte, welche schon manchem Schläfer unter den Tropen das Besicht verzerrt und gelähmt hat. Dort mußte ich die Nacht= lampe — man fchläft in Indien nie im Dunkeln — höher hinaufschrauben und näher ans Bett heranrücken lassen, um burch die helle etwaige Schlangen zu verscheuchen. Aber man gewinnt doch nur eine Galgenfrift. Nachdem man eines Nachts in der beklemmenden, durch die Gaze der Borhange noch erhöhten Schwüle keinen Schlaf mehr gefunden, entschliekt man fich seufzend, in der nächsten Racht wieder ins Zimmer hineinzugehen, die Vorhänge vom Bett entfernen und fich den Bantha dicht über der Nase ziehen zu lassen. Es heißt, daß die Mos=. quitos durch den heftigen Luftzug verscheucht werden, doch können nur Leute, die fich eines beneibenswerth feften Schlafes ober eines wenig wohlschmeckenden Blutes\*) erfreuen, diese Behaup= tung verbreiten. In Calcuttaer Säufern hat man es verstanden. ben Pankha mit den Mosquito-Vorhängen zu vereinigen, welche letteren bann von einer außerordentlichen Größe sein muffen, um dem Bankha und dessen Schwingungen im Innern Raum zu gewähren. Solche das halbe Zimmer füllenden Vorhänge werden an einem Geruft an der Decke befestigt und unten auf bem Boden durch einen Bleisaum niedergehalten. Die ganze Vorrichtung bedeutet einen sehr großen Fortschritt, doch ist die-

heißen Lande, wo nur die verhältnißmäßig Reichen fich den Luxus des Pankha gestatten konnen.)

<sup>\*)</sup> Am meisten ist der Europäer im ersten Jahre seines Aufenthalts in Indien, wenn sein Blut noch fuß und frisch ist, von Wosquitos gequalt. Eingeborene bleiben so gut wie gang verschont.

selbe eben leider nur in der Hauptstadt anzutreffen, und da fie recht koftspielig ift, auch dort nur bei sehr wohlsituirten Familien. Der Pankha über meinem Bett in Benares ift von den dazu angestellten Rulis gleichmäßig scharf nur in ganz wenigen Rächten gezogen worden, und zu Anfang gab es dazu noch einen beständigen Standal unter den Leuten, die fich über die Ablösungszeiten nicht einigen konnten. Ich habe alles Mög= liche versucht, um mir meine Nachtruhe zu fichern, und die Bantha-Rulis bald mit schrecklichen Drohungen einzuschüchtern getrachtet, bald ihnen für gutes gleichmäßiges Ziehen Bathschisch in Aussicht gestellt. Aber da hilft weber Zuckerbrot noch Beitsche. Sobald die Bewegung in der Nacht erlahmt und die Schwinaungen immer langsamer werden, erwacht man schweißtriefend und luftschnappend, auch wenn die Wosquitos nicht, was dann gewöhnlich der Fall ift, in Schwärmen auf ihr Opfer herunterftürzen. In solchen Augenblicken verliert der gutmuthigste Mensch feine Geduld. Im gunftigften Falle ermuntert man ben einnickenden Ruli mit dem Rufe: Kincho! (Bieh!) oder Lamba hath karo! (Mach die Sand lang!); meist aber schläft der Pflichtvergeffene, wenn man erwacht ift, schon fest wie ein Bar. Biele Europäer, namentlich Offiziere und Solbaten, haben nun Die Gewohnheit, für eine folche Eventualität neben dem Bett des Abends das gesammte Schuhzeug aufzustellen und dieses in ber Nacht nach dem schlafenden Pantha-Bieber zu schleudern; boch habe ich mich zu solchen menschenunwürdigen Magregeln nicht fortreißen laffen. Zuerst versuchte ich den Ruli zu wecken, indem ich mich, strömend am ganzen Rörper, im Bett aufrichtete, um an dem Strick, beffen Ende ber Mann in der Hand hielt, mit einem plöglichen Rucke zu reißen. Mancher behauptet auf diese Weise ben Kuli geweckt zu haben; wann aber immer ich das Experiment machte, kam der Strick, offenbar schon der erschlafften Sand entfallen, einfach auf mich zugeflogen. ift ganz resultatios; es hilft also nichts: man muß aufftehen und den Burschen rütteln, bis er fich grunzend erhebt und schlaftrunken

zu seinem Strickende wankt. Unter den obligaten Scheltreden legt man fich nieber, fratt an seinen Mosquito-Beulen und fann froh sein, wenn ber finnige Borgang sich nicht noch einmal in In den zweistöckigen Saufern derselben Nacht wiederholt. Calcuttas pflegen sich die Schlafzimmer im oberen Stock zu befinden, von wo der Pantha-Strick über eine Rolle nach bem parterre fitenden Ruli geleitet ift. Eine mir befreundete Calcuttaer Familie hatte lange Zeit ein einfaches Mittel, den entschlummerten Pankha-Zieher zu wecken, angewendet; es wurde nämlich von der oberen Beranda eine Gieffanne auf den Miffethäter geleert. In einer schönen indischen Sommernacht aber fing auch daraufhin der Pankha nicht mehr an zu schwingen, und bei näherer Betrachtung zeigte es fich, daß der Ruli fich eines gesunden Schlafes erfreute — unter dem fräftigen Regenschirme des Hausherrn. Junge Raufleute erzählen, daß fie ihre Pankha-Rulis regelmäßig vor dem Schlafengehen burchprügeln, das hielte die Leute frisch für die Nacht; ja ein ingeniöser Ropf foll barauf verfallen fein, zur Bereinfachung diefer anftrengenden Thätigkeit seinen personlichen Diener für bas Verhalten ber Pankha-Zieher verantwortlich zu machen und ihn am Morgen zu hauen, wenn in der Nacht zuvor die Bewegung des Pankha aufgehört hatte. Der Mann wußte wohl - wenn anders die Geschichte mahr ift —, daß die Brügel mit Linsen an die richtige Adresse weitergegeben worden sind. Bemerkenswerth ift, daß der Fremde auch in dem Haufe, in welchem er gaftliche Aufnahme gefunden, der Landesfitte entsprechend seine eigenen Pankha-Bieher zu halten und zu bezahlen hat, auch daß er sich dort bei Tisch von seinem mit ihm reisenden Bearer bedienen läßt.

Nichts ift für einen indischen Haushalt so charakteristisch, als die große Zahl der Diener, welche durch die dort zu Lande übliche Arbeitstheilung auch unter einfachen Verhältnissen nöthig wird. Außer den Pankha-Ziehern, die für den dürftigen Tages-lohn von zwei Annas ihr einförmiges, geisttödtendes Amt zu

verrichten haben, sind die folgenden Diener in dem Hause des Europäers erforderlich. Ich füge den Monatslohn, wie er in Benares üblich ist, bei, mit dem Bemerken, daß derselbe sich in Bombay und Calcutta um fünfzig bis fünfundsiedzig Procent höher stellt und daß in größeren Haushaltungen noch eine ganze Reihe weiterer Diener außer den in der nachstehenden Liste entpaltenen anzutressen sind, so der Portier (derwan), der Bureaubiener (deftri) u. s. w. Also:

- 1) Roch (bawarchi) 9 R.
- 2) Haupt-Aufwärter bei Tisch (khânsamah) 10 R.
- 3) Zweiter Aufwärter bei Tisch (khitmutghar) 8 R.
- 4) Assistent des Kochs, Spüljunge (masalchî) 4 R.
- 5) Persönlicher Diener des Hausherrn, stets mit dem englischen Worte Bearer bezeichnet, 8 R.
- 6) Persönliche Dienerin der Hausfrau (âyâh) 8 R. Für jedes etwaige Baby ist eine weitere Âyâh nothwendig; auch pflegt daneben noch eine Unter-Âyâh zur Besorgung der Kinder-wäsche gehalten zu werden.
- 7) Schneider (derzî) 8 R. Nicht selten in zwei Exemplaren vorhanden.
- 8) Kehrer (mehtar) 5 K. Der Mann gehört einer tief verachteten Kaste an und darf sich erniedrigen was sonst kein Hindu und auch kein indischer Mohammedaner thut —, von den Speisen, die für den Tisch seines Herrn bereitet werden, etwas zu genießen.
- 9) Wasserträger (bhisti) 5 R. Derselbe hat nicht nur das Wasser in die Küche und in die Badezimmer zu bringen, son- dern auch Kühe und Pferde zu tränken. Man sieht ihn mit seinem Schlauch aus Ziegenfell beladen langsamen Schrittes zwischen dem Brunnen und den Wohnungen hin= und herzgehen.
- 10) Kuhhirt (guâla) 4 R. Außer dem Weiden und Fütstern der Kühe gehört auch das Melken und Buttern zu seinem Beruf.

- 11) Kutscher, mit ber englischen Bezeichnung coachman gerufen, 8 R.
- 12) Stallknecht (sa'is) 5 R. Für jedes Pferd ist ein besonderer erforderlich.
- 13) Grasschneider (ghasyara) 4—5 R. Der Mann begibt sich zweimal des Tages, in der Morgenfrühe und gegen Abend, in die Umgegend der Stadt, wo er frisches Gras findet, und bringt dasselbe auf dem Haupte in großen Bündeln zum Fütztern der Pferde nach Hause.
- 14) Bäscher (dhobî) 10 R. Derselbe ift unzertrennlich mit seinem Efel verbunden, der in Indien ein noch freudloseres Dasein führt, als der Esel des Müllers bei uns. Trop seiner wahrhaft unglaublichen Kleinheit wird der Unglückliche von seinem herrn nicht nur mit ungeheuren Bascheballen beladen, fondern dazu noch als Reitthier benutt; und um ihm Fluchtgedanken unausführbar zu machen, werden ihm in der dienst= freien Zeit die beiden Borderfuße fest zusammengebunden. Die Anftellung eines Privat-Bafchers ift aus Gefundheitsruckfichten fehr rathsam, weil sonst die Rleidungsftucke an unkontrollirbaren Stellen, z. B. am Rande stinkender Sumpfe, aereinigt und mit der Basche ungesunder Eingeborener in Berührung gebracht werden können. Wo man sich nicht ber Wohlthat eines eigenen Dhobî erfreut, wird die Bäsche von ben öffentlichen Baschern zu dem geringen Preise von vier oder fünf Ruvien für hundert Stuck berechnet, wobei es sich völlig gleich bleibt, ob man ihnen Kragen, Manschetten und sonstige Rleinigkeiten, ober Beinkleider, Jaquets u. dgl. übergibt.
  - 15) Bote, Ausläufer (chaprasî) 5 R.
- 16) Gärtner (mâli) 5 R. Ein einziger Mann der Art reicht nur für ganz kleine Gartenanlagen auß; oft müffen deren mehrere und dazu noch Leute zum Abfegen der Gartenwege geshalten werden.
  - 17) Nachtwächter (chaukidhar) 4-5 R. Gewöhnlich, wie

bei uns, ein altersschwacher Mann, ber zu andern Dienftleistungen nicht mehr zu brauchen ift.

Alle diese Leute, mit Ausnahme des letzten, begeben fich Abends nach ihrer Wohnung und stellen fich des Morgens wieder im Sause ihres Serrn ein; außerdem erhalten fie noch gegen Mittag einen zwei= bis dreiftundigen Urlaub, den fie bei ihrer Familie zuzubringen pflegen. Um die perfönlichen Berhältniffe ber Diener kummert fich ber Europäer nicht, wie er ja auch weder für die Berköftigung noch für andere Lebensbedürfniffe berfelben zu forgen hat; nur ein warmer Rock ift ein zu Beihnachten übliches Geschenk, und benjenigen Dienern, die, wie z. B. der Rutscher, nach außen zu repräsentiren haben, wird eine Art Librée aus weißem Zeuge mit buntem Besat geliefert. Da die Fülle der fremdartigen Ramen das Gedächt= niß des Europäers zu fehr belaften würde, zumal da die Leute häufig wechseln, ift es in Indien fast burchweg Sitte, die Diener nicht beim Eigennamen, sondern bei der oben in Rlammern beigefügten Bezeichnung ihres Amtes zu rufen. Gine vorfichtige Hausfrau achtet darauf, daß unter ihren Dienern verschiedene Kaften vertreten find, daß namentlich ein Theil der= selben aus Hindus und ein Theil aus Mohammedanern besteht. Unter folchen Umftanden üben die Leute eine Art von Polizei über einander aus, während fie, wenn fie alle von derfelben Rafte waren, unter einer Dede fteden und ihren herrn arg übervortheilen würden. Man vertraue keinem eingeborenen Diener! Diese Lebensregel wird bem Ankömmling vom erften Tage an in Indien eingeschärft. Eine beständige Kontrolle wird von den Dienern nicht als eine Verletzung, sondern als etwas Selbstverständliches empfunden. Schickt man 3. B. Briefe zur Post, so durchkreuzt man vorher die Freimarken mit Tinte oder Buntstift, wodurch dieselben zu anderem Gebrauche unverwerthbar werden, die Giltigkeit der Frankatur des betreffenden Poststücks jedoch nach den dortigen Bestimmungen nicht aufgehoben wird. Man schützt fich durch diese Magregel dagegen,

daß der Bote oder irgend ein eingeborener Postbeamter die Marken ablöft und die Briefe entweder unfrankirt befördert oder gar vernichtet. Ebenso ist es rathsam, bei der zweimal des Tages stattfindenden Fütterung der Pferde zugegen zu sein oder wenigstens hie und da unvermuthet bei der Gelegenheit im Stalle zu erscheinen, um fich zu überzeugen, daß der Sa'is das Futterkorn richtig abwiegt und in die Rrippe schüttet; denn da es sich um eine auch von Menschen genoffene Getreidesorte handelt, liegt die Gefahr sehr nahe, daß der Sa'is das Korn selber ift und das Pferd hungern läßt oder fich allerhand son= ftiger Unterschleife schuldig macht. Bon seinem persönlichen Diener pflegt man täglich genaue Rechnungsablegung zu verlangen. Wenn nun aber ein folder Mann weiß, daß ihm unablässig auf die Kinger gesehen wird, und daß jede etwaige Beruntreuung sofort entdeckt werden würde, kann man ihm getrost die Verwaltung seines Inventars und der Geldsummen, die man im Saufe halt, überlaffen; benn zu einer Unterschlagung in großartigem Stil fehlt es den Leuten an der erforderlichen Courage, es fei benn, daß fie bei einem alleinstehenden Herrn dienen, der erkrankt und dem Tode nahe ift. In einem folchen Kalle nimmt Jeder, was er friegen kann, und verschwindet. Ich selbst habe einen englischen Theepflanzer kennen gelernt, der bei einem heftigen Fieberanfall von feinen Dienern, denen er dem Tode verfallen zu sein schien, in solcher Weise beraubt und verlaffen wurde. Da er allein an einem entlegenen Orte lebte, räumte das Personal alles Transportable aus, und auch nicht Einer unter Zwanzig blieb bei dem Todtfranken, der durch einen bloßen Zufall gerettet wurde: ein paar Touristen, die des Weges kamen und durch den Anblick des nicht verschloffenen. aber von Dienern entblößten Bungalows überrascht waren, fanden den Verlaffenen im Fieber-Delirium auf dem Boden eines seiner Zimmer liegend. — Es wurde jedoch unbillig fein, nicht auch der auten Eigenschaften der indischen Diener zu ge= denken. Wer in der Wahl seines Personals Glück gehabt hat

und kein allzu großes Gewicht auf kleine Vernntreuungen legt, wird kaum munichen, seine indischen Diener gegen europäische zu vertauschen, da ihm diese schwerlich ein solches Maß von Bequemlichkeit verschaffen könnten. Befondere Anerkennung verdient die Geschicklichkeit der Röche, welche es verstehen, selbst mit den geringsten Mitteln Mahlzeiten von mehreren Sängen Auf Reisen in Gegenden, wo die europäische berauftellen. Rultur ein Ende hat, führen dieselben nur einige wenige Beschirre mit fich, improvifiren einen Berd badurch, daß fie ein paar Löcher in den Erdboden graben, und liefern, wenn nur Sühner, Gier und etwas Begetabilien aufzutreiben find, dem Sahib fein Frühftud, Tiffin und Dinner ganz wie zu haufe. Ein guter Bearer lauscht in wenigen Tagen seinem herrn alle Gewohnheiten ab und weiß sich nicht felten sehr rasch unent= behrlich zu machen — aus eigenem Interesse natürlich: benn der Mann sichert sich badurch nicht nur eine dauernde Stellung, fondern auch einen folden Vorrang vor der übrigen Diener= schaft, daß diese häufig zu ihm als ihrem eigentlichen Herrn aufficht. Auch gewinnt er durch sein intimes Verhältniß zu dem Europäer, wenn diefer ihm eine immer größere Selbstänbigkeit einräumt, einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf Raufleute und Händler, den er zu Privatzwecken sich nugbar zu Mir, der ich für viele Eingeborene in machen versteht. Benares nichts Anderes war als "Sobhan's Sahib", wäre ber Gebanke, biesen Sobhan, einen Mohammedaner, ber mir bie ganze Zeit meines Aufenthalts in Indien hindurch diente, zu verlieren und mich an einen andern perfonlichen Diener zu gewöhnen, schon nach einigen Monaten ganz unmöglich erscheinen. Besonders Junggesellen verwachsen häufig mit ihrem Bearer so, daß eine junge Gattin meift nichts Eiligeres zu thun hat, als biefen Mann zu entlaffen. Das wiffen folche einflugreichen Bearer auch gang genau und suchen beshalb, wenn sie ben Ginbrud haben, daß ihr herr ans heirathen benkt, durch Baubergebräuche die gefürchtete Mam Sahib fern zu halten. Dieser

Bug lehrt schon, mit welchem Maß von Aberglauben und Unswissenheit bei jenen Leuten zu rechnen ist. Den Klassen der Inder, aus denen die Diener der Europäer hervorgehen, sehlt natürlich selbst die elementarste Schulbildung, sie können weder lesen noch schreiben und wissen — was uns Kulturmenschen als höchst originell auffällt — von ihrem Alter nur vermuthungsweise. Diese Unbekanntschaft mit dem eigenen Geburtsjahre theilen übrigens meistens auch die sogenannten "gebildeten Inder"; selbst von den einheimischen Gelehrten des Landes, den Pandits, bekam ich gewöhnlich auf die Frage nach ihrem Alter die Antwort: "Ich bin gegen dreißig Jahre, vielleicht etwas älter" oder deral.

Die Gespräche mit Dienern tragen oft einen unglaublich naiven Charafter. Als ich einmal meinen Sobhan aufforderte, ein paar von den grünen Papageien zu greifen, welche beständig zu Dutenden auf meiner Beranda in Benares herumschwärmten, erklärte er sein Augenmerk auf junge richten zu wollen, benn "diese sprechen Hindustani". "Bloß Sindustani?" fragte ich "Nein, auch angrezî (englisch), wenn Huzûr (Ew. Gnaden) es fie lehren." Dir fiel dabei die niedliche, gewiß aus genau demfelben Gespräch im vierten Jahrhundert vor Chr. entstandene Geschichte ein, welche Rtefias, der Leibarzt des Artaxerres Mnemon, von den wunderbaren indischen Bögeln zu berichten weiß, daß dieselben nämlich Indisch sprachen, aber auch Griechisch, wenn sie es gelernt hätten. Diese Naivetät des Ausdrucks wird für unfer Gefühl noch durch sprachliche Eigenthümlichkeiten des hindustani erhöht; besonders merkwürdig muthet uns die weite Ausdehnung an, welche die Pluralbildung mit dem Worte log "Leute" gewonnen hat. Schon zwei Panbits z. B. find Pandit-log, und mehrere Rinder baba-log "Rinderleute"; aber wirklich tomisch wird die Ausbrucksweise erst, wenn es fich um Thiere handelt: die Diener sprechen von ben ghore-log, den "Pferdeleuten", die angespannt werden sollen, und wer in unwirthlichen Gegenden reift, hört wohl von seiner

Begleitung die Vermuthung äußern, daß in der Nacht die shêrlog, die "Tigerleute", kommen konnten.

Sat fich ein Diener den Unwillen seines Herrn zugezogen, so macht biefer fich gewöhnlich in Scheltreben voll orientalischen Schwulstes Luft; nicht nur der Uebelthater, sondern auch sein Bater und seine Mutter, seine Großeltern und Urgroßeltern werden mit argen Epithetis belegt; einem Mohammedaner erklärt man, daß man das Grab seines Vaters besudeln werde, und einem Sindu wird in Aussicht gestellt, daß er als Moschusratte (cucundarî) in der Hölle solle wiedergeboren werden. früher vielgebrauchten Worte: "Sohn eines Schweines" und "Sohn eines Affen" scheinen jest außer Rurs zu gerathen, ba bei der Anwendung derselben oft ein komischer Effekt erzielt worden fein mag. Denn wenn die Scheltworte des erzürnten Sahibs fich über einen indischen Diener ergießen, pflegt dieser die Hände zu einer Bittgebärde zusammenzulegen und begütigend ju fagen: Huzur ma bap hain "Ew. Gnaden find ja mein Vater und meine Mutter."

In ähnlich summarischer Weise wie mit seinen Dienern verkehrt der Europäer auch mit den handlern. Da er in In= dien schlechthin der hakim ift, d. h. "Derjenige, welcher den Befehl gibt", so schickt er, wenn er Einkaufe machen will, einen Diener in den Bagar und läßt einem Sändler den hukm, den Befehl, geben, diefe und jene Sachen zur Anficht auf seine Beranda, oder falls er im Hotel wohnt, dorthin zu bringen. Häufig genug erscheinen die Leute mit ihren Waaren auch ohne einen folden "Befehl" und warten mit rührender Gedulb oft ganze Stunden lang, bis das höhere Wesen geruht heraus zu kommen und die Sachen in Augenschein zu nehmen. Will man nicht betrogen sein, so muß man energisch zu handeln verstehen, und doch ist es ohne eine genaue Kenntnig des Marktwerthes der Waaren kaum möglich, sich ganz gegen Uebervortheilungen au schützen, wenn man auch den geforderten Preis auf die Sälfte oder tiefer herabdrückt. Rach jedem Einkauf beansprucht der Bearer des europäischen Käusers von dem Händler seine Kommissenschühr (hind. dasturi) im Betrage von circa fünf Procent der Kaufsumme, und die gelegentliche Verweigerung oder Verkürzung derselben führt zu heillosem Spektakel oder gar zu Thätlichkeiten.

Außer den händlern finden fich oft Taschenspieler und Schlangenzauberer (snake-charmers) vor ben europäischen Sau-Die letigenannten find schon von Weitem an den Säcken oder Rörben kenntlich, in denen fie die gewöhnlich durch Entfernung der Giftzähne unschädlich gemachten Reptilien mit Die bei den Engländern beliebtefte Borsich berumtragen. stellung ist der Rampf der Cobra mit ihrem erbittertsten Feinde, dem Ichneumon, das regelmäßig als Sieger aus demfelben ber-Ein bis zwei Fuß hoch aufgerichtet, den platten scheußlichen Ropf vorgestreckt, beobachtet die Cobra jede Bewegung ihres gewandten Gegners, dem es nach wenigen Mi= nuten boch ftets gelingt, mit einem geschickten Sprunge ben Ropf seines Opfers zu paden und fürchterlich zu zerbeißen. Nahezu todt wird die Cobra den scharfen gahnen des Ichneumons entrissen, um durch Medikamente ins Leben zurückgerufen und zu neuen Marterungen aufbewahrt zu werden. Intereffanter als diese barbarische Qualerei ist der wirkliche Schlangenzauber, d. h. die eigenthümliche Mufik, mit der einzelne Leute verstehen, auf die Cobra einen förmlichen Bann auszuüben. Bevor die Rörbe geöffnet werden, beginnen dieselben auf einer Art Flöte eine merkwürdige, halb freudige, halb melancholische Melodie au spielen, mit nicht so schrillen Tonen, wie fie sonst für einheimische Instrumente charakteristisch sind. Wenn die Körbe geöffnet werden, richten fich die Cobras in die Höhe und bleiben theils unbeweglich, theils mit leichtem Wiegen des Ropfes stehen, bis die Tone verklingen; bann legen fie fich in ihr Befängniß zurück. Einmal hatte ich in Benares Gelegenheit, ein überraschendes Taschenspielerkunftstück von einem Schlangenzauberer ausgeführt zu sehen. Der Mann behauptete, aus einer beliebigen Stelle bes Erdbodens Schlangen herausziehen zu können.

Er stand por meiner Veranda mehrere Schritte von seinen Rörben entfernt und war nur mit dem üblichen Schurz aus grauem Reuge bekleidet, den er auch noch an beiden Seiten öffnete. Zuerst etwas einleitender Hotuspotus: Ao, ao, samplôg "Rommt heran, kommt heran, ihr Schlangenleute!" ein plöglicher haftiger Griff mit der Rechten nach dem Erd= boden, daß ein wenig Staub aufwirbelte, und dicht vor meinen Küßen wand sich eine dicke Schlange von vier bis fünf Ruß Länge. Die ganze Dienerschaft ftand herum und sah mit starren Blicken zu. "Woher hat der Mann die Schlange gebracht?" fragte ich meinen neben mir stehenden Sobhan. "Zemin se, gharib-parvar", "Aus bem Erdboden, o Beschützer der Armen." Der Gute mar fest von dem Zauber überzeugt. "Noch einmal!" fagte ich. Der Mann griff wieder nach der Erde und eine Schlange anderer Gattung, etwa zweieinhalb Fuß lang, schlängelte sich an der Stelle. Erft beim dritten Mal, als ich meine Aufmerkfamkeit durch den Hokuspokus nicht ablenken ließ, bemerkte ich eine blitartige Bewegung der beiden Hände nach dem Schurze zu. Roch mehr Schlangen wollte der Mann nicht aus der Erde hervorzaubern; ber Borrath im Schurze mar jest also erschöpft. Wenn dann die Leute nach beendigter Borftellung auftatt der geforderten fünf Rupien das übliche Zwanzigstel erhalten haben — und dieses ist den dortigen Verhält= niffen entsprechend noch eine sehr anftändige Belohnung -... pflegen fie unter fürchterlichem Geschrei zu betheuern, fie feien feine Gaukler, sondern Zauberer; doch wiffen fie, daß nur der Neuling fich durch folche Ausbrüche bestimmen läßt, noch einmal in die Tasche zu greifen.

Bu Anfang wird man in Indien durch das selbstgewisse Auftreten der Europäer und durch die Devotion, welche die Eingeborenen denselben zollen, überrascht. Vor einem Postoder Eisenbahnschalter mögen sich die Massen noch so sehr stauen; sobald ein Europäer naht, weicht Alles respektivoll zur Seite, und der Knäuel schließt sich erst wieder, nachdem das

höhere Besen sein Geschäft absolvirt hat. Sobald der Europäer die großen Ruftenstädte hinter sich hat, machen ihm viele Eingeborene ihren respettvollen Salam, d. h. fie grußen, indem fie unter zum Theil tiefer Berneigung die Stirn mit den Banben berühren. Namentlich salutiren die Sepons vor jedem anftändig aussehenden Europäer; und am Eingange ber Forts, 3. B. in Dehli, Agra, Allahabad, tritt die Bache unter das Gewehr — eine Ehrenbezeugung, welche man bald lernt mit nachlässiger Handbewegung entgegenzunehmen. Die Sepons sind natürlich nur verpflichtet, die englischen Offiziere zu grüßen, aber diese selbst sehen es gern, wenn diese Aeußerung des Respekts auf alle Angehörigen ber herrschenden Raffe ausgebehnt Bährend eines langeren Aufenthaltes auf einer Gifen= bahnstation war ich Zeuge eines Vorgangs, der ein typischer Beweiß für die Prätension ist, mit der europäische Privatversonen, natürlich besonders Engländer, auch von eingeborenen Beamten erwarten, daß diese fich als ihre Untergebenen betrachten und ihres Winks gewärtig seien. Ich ftritt nämlich mit einem Engländer auf der Plattform jener Station über die Frage, ob von kaghaz "Papier" der reguläre hinduftanische Plural kaghazan oder der persische kaghazat üblich sei. In großer Geschäftigkeit sortirte auf dem Berron ein einheimi= scher Sefretar (Babu) die Post und vertheilte eilig hunderte von Briefen und Poststücken an so und so viele Unterbeamte. Plöglich ruft mein Reisegefährte: "Babu! Wie heißt der Plural von kaghaz?" Die Unterbeamten traten sofort bei Seite, das ganze Poftgeschäft murbe unterbrochen und konnte erft wieber seinen Fortgang nehmen, nachdem der Babu uns ehrerbietig Auskunft gegeben und eine Reihe sonstiger mußiger Fragen beantwortet, wo er seine Schulbildung genoffen u. f. w. fuchte mir in dem Augenblick vorzustellen, was für ein Gesicht wohl ein beutscher Postbeamter in der gleichen Situation ge-Alte Anglo-Indier flagen übrigens macht haben würde. darüber, daß der Respekt der Eingeborenen vor den Europäern

neuerdings ein sehr viel geringerer geworden sei; in früherer Zeit, da noch nicht so viele Touristen das ganze Land durchsschwärmten wie jett, die wenigen Europäer aber sich eines distinguirteren Auftretens besteißigten, sei das noch ganz anders gewesen. Während heut zu Tage die meisten Inder den Sahib auf der Straße nicht mehr grüßen, soll dazumal beispielsweise nie ein Eingeborener gewagt haben, an einem Europäer vorbeizureiten, sondern vom Pferde gestiegen sein, um ihm seinen Salam zu machen. Mir ist es nur einmal in der Umgegend von Benares passirt, daß ein Mann nach alter guter Sitte von seinem Wagen abstieg und sich mehrsach bis zur Erde verzneigte.

Den beschriebenen Verhältnissen entspricht natürlich auch die Ausdrucksweise, welche die Eingeborenen "den Herrenleuten, ben Beschützern ber Armen" gegenüber anwenden. Den üblichen pluralis majestatious hörte ich einmal in einer höchst originellen Uebertragung von einem Manne in Benares gebrauchen, ber mir, als ich mich nach der Familie eines ihm bekannten Europäers erkundigte, mittheilte, derfelbe habe zwei Söhne. Er wußte, daß fich der Betreffende nur eines Spröglings erfreute, aber dies zu berichten verbot ihm die Höflichkeit und Ehrerbietung. Der Ausdruck des Dankes wird, in merkwürdigem Gegensat zu der charakteristischen Thatsache, daß das Bokabular des Hinduftani kein Wort für Dankbarkeit enthält, häufig in die aussichtslosesten Bunsche für den Europäer gekleidet, wie g. B. "Möge Gott Ew. Gnaden schleunigst zum Vicekonig machen!" Eine so harmlose Privatperson wie ich bekam öfter die Anrede "Angrezî Bahâdur", "Englische Ercellenz", und von den Dienern die Versicherung zu hören, daß sie bei mir ja nicht des Lohnes wegen waren, sondern nur bara nam ke waste "um meines großen Namens willen". Auf der Straße hört man die fonder= bare Begrüßungsformel: Sahib ka topi salamat rahe, "Friede möge ruhen auf dem Hute des Sahibs!" Der europäische hut, ohne den die Eingeborenen den Sahib ja nie auf der

Straße sehen, ist nach dem Gefühl der Leute etwas für den Europäer besonders Charakteristisches; für sie kann der Friede offenbar nicht auf dem immer bedeckten Haupte des Sahibs ruhen, sondern nur auf dem Hute desselben!

Der Glaube, daß man mit den Eingeborenen der höheren Rlaffen in berselben Beise verkehren könne, wie mit Europäern, daß mit ihnen gar ein dauerndes intimes Freundschaftsbundniß ju schließen sei, ist für Denjenigen, ber als ein Schwärmer für Indien und die Inder herauskommt, eine Quelle schmerzlicher Enttäuschungen. Beziehungen wahrhaft herzlicher Natur find zwischen Europäern und Eingeborenen nur in verschwindend wenigen Fällen möglich; am eheften wird ein Abendlander fein Inneres noch einem Pandit von der guten alten Sorte erschließen. Die zwischen Europäern und Indern bestehende Kluft, über welche die Kastenvorurtheile der letteren noch immer keine feste Brücke zu schlagen geftatten, ift größer, als man bei uns bentt. Die Thatsache, daß ein Mann, deffen Freund ich sein möchte, bei dem Gedanken, mit mir zu effen und zu trinken, vor Entfeten schaubert, ift mehr als eine bloge Aeußerlichkeit. Und wenn man, darüber hinwegsehend, einen rein geistigen Verkehr von Mensch zu Mensch unter europäischen Voraussehungen anbahnen will, so befindet man sich fast immer einem Mangel an Auftands- und Zartgefühl gegenüber, der feine ernüchternde Wirkung nicht verfehlen kann. Höchst charakteristisch für den Standpunkt des Eingeborenen und für seine Beurtheilung des Europäers ist folgende Begebenheit, die sich am Reujahrsmorgen 1886 in Calcutta zutrug. Ein angesehenes Mitglied der dortigen mohammedanischen Gemeinde macht seinen Gratulations= besuch bei einem Europäer, der eine amtliche Stellung bekleidet und der nach der Meinung des Besuchers in der Lage war, ihm von Amtswegen einen Dienst zu leiften. Um den Herrn für seine Intereffen zu gewinnen, bietet ber Mohammedaner demselben einen "schon etwas gebrauchten" Teppich zum Geschenk an.

"Meine Stellung verbietet mir", wird ihm erwidert, "solche Dinge unter den obwaltenden Umftänden anzunehmen."

""Dann werde ich den Teppich im Dunkel des Abends schicken, so daß ihn Niemand sieht.""

"Was wir nicht bei Tage thun, halten wir auch des Abends nicht für erlaubt."

""Dann bitte ich"", entgegnet der Mohammedaner, der immer noch nicht merkt, wie wenig seine Freigebigkeit an diesem Orte angebracht ist, ""den Teppich morgen im Lause des Tages durch einen Diener abholen zu lassen und die Angelegenheit so zu behandeln, als ob der Teppich von mir gekauft wäre.""

Um den zudringlichen Patron auf andere Gedanken zu bringen, rath der Gequalte endlich seinem Besucher, den Teppich boch lieber dem Richter E-, den er ja auch kenne, zu schenken.

""Ja, zu einem Geschenk für ben Richter E- ift ber Tep= pich nicht mehr gut genug.""

Die perfonliche Sicherheit des Europäers ift, soweit menschliche Angriffe in Betracht kommen, in Indien größer als in den heimathlichen Sauptstädten. Daß hie und da durch besondere Vorfälle der Kanatismus der Bevölkerung erregt wird und zu lokalen Revolten führt, wie 3. B. vor etwa drei Sahren in Surat, wo ein wüthender Menschenhaufe, dem von der Regierung der Plat zu einem Tempel verweigert war, die ersten Europäer, die unglücklicherweise des Weges kamen, niedermachte, darüber wird Niemand sich wundern. Aber von folchen mahr= haft verschwindenden Ausnahmen abgesehen, gilt in Indien. tropdem unter den Eingeborenen viel Mord und Todtschlag herrscht, die Person des Sahibs als geheiligt. Die Leute wiffen, daß unwiderruflich gehängt wird, wer die Sand gegen einen Europäer erhebt, und ebenfo, daß die hohen für die Anzeige ausgesetten Belohnungen stets zur Ergreifung ber Schuldigen führen. Auch liegt den Eingeborenen noch das schreckliche Gericht in ben Gliedern, welches die Englander nach der Unterdrückung des Aufstandes im Jahre 1858 gehalten haben. Selbst wenn die Beamten durch ihren Beruf in die nucivilifirteften Gegenden geführt werben, haben fie für ihre eigene Sicherheit nichts zu beforgen, wohl aber zu befürchten, daß die ungeheuere Angst, welche jene Naturmenschen vor ihnen empfinden, die Ausübung ihrer Pflicht fehr erschwere ober unmöglich mache. Ein böherer, der Regierung von Bengalen angehörender Beamter, beffen Bekanntichaft ich in Darjeeling machte, S. S. Rislen, erzählte mir ein paar amufante Geschichten aus ber Beit, in welcher er ben Cenfus unter Aboriginer-Stämmen in Balddiftriften von Bengalen hat aufnehmen muffen. neigung, welche diese noch auf sehr niedriger Rulturftufe ftebenben Stämme gegen Alles, mas Volkszählung und Statistik heißt, empfinden, foll durch die unklare Furcht vor irgend einer brohenden schrecklichen Magregel oft berart gesteigert sein, daß die Einwohner, wenn der Beamte naht, in die undurchdringlichen Walder fliehen und diefer bei feiner Ankunft die Dorfschaften völlig verlaffen findet. In einem folchen veröbeten Dorfe, berichtete nun Risley, sei er nach langem Bemühen glücklich eines Mannes habhaft geworden, den er nach dem Grunde der allgemeinen Furcht fragen konnte. "Wir wiffen, Sahib," erwiderte derfelbe, "daß Ihr eine ans Wilayet (Europa) geschickte Medizin mit Euch bringt, mit der Ihr alle Frauen und Mädchen stempeln wollt (und zwar jede doppelt in sehr charakteriftischer Beise); sie Alle sollen dann nach Affam ge= bracht werden, um dort als Rulis in den Theeplantagen zu arbeiten."

"Unfinn! Hat Euch, als die lette Hungersnoth hier herrschte, die Regierung nicht Reis geschickt?"

"Ja, Sahib."

"Run seht, nächstens wird wieder eine Hungersnoth kommen, und beshalb will die Königin genau wissen, für wie viele Personen sie Reis zu schicken hat. Wenn Ihr jest so dumm seid und Euch nicht zählen laßt, werdet Ihr Alle verhungern

muffen." Darauf sei umgehend der ganze Stamm aus den Wäldern gekommen und habe sich förmlich dazu gedrängt, die statistischen Fragen zu beantworten.

An einer anderen Stelle begegnete Risley einem ähnlichen Vorurtheil mit der folgenden niedlichen Geschichte, die den Waldmenschen treffliche Begriffe von europäischen Zuständen beisgebracht haben wird.

"Ihr habt boch von dem Maharaja von Ruß (dem Kaiser von Rußland) gehört?"

"Ja, Sahib, wir wiffen Alles über ihn."

"Also hört! Reulich saß die Maharani von Wilayet (die Großkönigin von Europa, womit natürlich die Königin von England gemeint ist) mit dem Maharaja von Ruß beim Abendbrot zusammen. Als sie sich satt gegessen und zusammen die Hukka (lange Pfeise) rauchten, machten sie eine Wette, wer von ihnen Beiden mehr Unterthanen besäße. Nun hat mich die Maharani geschickt, Euch zu zählen; wenn Ihr aber weglauft und Euch nicht zählen laßt, so muß die Maharani die Wette verlieren, und das wäre doch eine große Schande für uns Alle."

Damit waren die Leute in der wirksamsten Weise bei der Ambition gefaßt; denn alle Inder haben eine außerordentliche Borliebe für Wetten und Glücksspiele. Das ist also der Ton, in welchem die gewiegten Regierungsbeamten in Indien mit den Leuten des Jungle reden.

Der Charakter der europäischen Gesellschaft, aus der ich gleich diejenigen Typen, welche meine Leser besonders interesssern dürften, d. h. die englischen Offiziere und Beamten, die deutschen Kausseute und die Missionare, herausheben und einzgehender schildern werde, ist im Allgemeinen durch Eigenschaften ausgezeichnet, welche den Ankömmling wohlthuend berühren: durch große Natürlichkeit des Wesens, freundliches Entgegenstommen, weitgehende Gaftfreundschaft, außerordentliche Hülfsebereitschaft und vornehme Behandlung aller pekuniären Fragen. Auf meiner ersten Bahnfahrt in Indien, zwischen Bomban und

Ahmedabab, lud mich z. B. ein Engländer, der die Strecke bis Surat mit mir zusammen reiste, ein, dort auszusteigen und vierzehn Tage als sein Gast mit ihm zu jagen; und doch wußte er weder, wie ich hieß, noch was ich war; denn sich vorstellen oder vorgestellt werden, ist unter den Engländern Indiens auch auf Gesellschaften durchaus unüblich. Solche Einladungen habe ich später mehrsach auf Grund der flüchtigsten Bekanntschaft nach ganz kurzen Unterhaltungen bekommen. Das Gesühl des gesmeinsamen Exils führt dort drüben zu rascherem Anschluß, als daheim; und die angebotene Gastfreundschaft bedeutet nicht immer nur eine Wohlthat von Seiten des Einladenden, sondern in vielen Fällen empfinden alleinstehende Europäer, zumal in entlegeneren Orten, den Besuch eines Gastes als eine höchst willkommene Abwechselung.

Das Familienleben leidet in Indien unter der oft herantretenden Nothwendigkeit, die Frau, wenn ihre Konstitution nicht bem Klima gewachsen ist und die Sommerfrische in einer Bergstation sich als eine unzureichende Kur erweist, auf längere Zeit und nicht selten für immer nach Europa zu schicken. es bekanntlich ein unumgängliches Geset, daß die Kinder während der ganzen Zeit ihrer Entwickelung dem verderblichen Ginfluß des indischen Klimas entzogen werden muffen. Selbst wenn physiologische Gründe den Aufenthalt der Kinder von etwa dem siebenten bis zum siebzehnten Sahre in Indien nicht verbieten würden, könnte man doch denselben drüben nicht die erforderliche Schulbildung zu Theil werden laffen; ja, man barf noch einen Schritt weiter geben und fagen: es ift fast ein Ding der Unmöglichkeit, den entfittlichenden Ginfluß ber eingeborenen Diener= schaft zu paralystren und in Indien aus einem europäischen Rinde einen anftändigen Menschen heranzuziehen. In ben erften Lebensjahren sprechen die Kinder der Europäer fast durchweg nur hinduftani und leben, obicon fie fich im zartesten Alter ihrer gebietenden Stellung bewußt werden und, kaum der Sprache mächtig, diese gleich zum Befehlen gebrauchen, doch ganz in den

afiatischen Begriffen und Vorstellungen, welche sie von den Anahs und der sonstigen Dienerschaft des Hauses erhalten. Uebrigens sind auch in den Wortschaß der erwachsenen Europäer mancherlei einheimische Elemente übergegangen, wie z. B. tîkâ-ghârî (Miethswagen), chilumchî (Waschnaps), pakka (fest, massiv, auch definitiv), mosussil (das Innere des Landes), dastûr (Sitte, Gebrauch), und arg wird ein puristisch angelegtes Gehör durch allgemein übliche hydride Bildungen des leidigt, wie solar-topî "Sonnenhut" (wohl durch Mißverständniß aus shola-topî "Hut von Schola-Holz" entstanden) oder gymkhânâ "Ort sür gymnastische Uedungen" und dann Bezeichstung solcher Uedungen allein. In diesem Worte sind die letzten zwei Drittel von gym-nasium durch das hindust. khânâ "Haus" verdrängt.

Ein charafteristischer Bug ber anglo-indischen Gesellschaft, ber dem Griffin (b. h. dem Neuling) auffällt, ift die Ablehnung aller Personen, welche nicht rein-europäischer Herkunft find. Die Mischlinge, die schon erwähnten Eurasians oder East-Indians, find nicht "in society" zugelassen; schon der bloße, durch einen olivenfarbig angehauchten Teint hervorgerufene Verdacht, daß ein Mensch einen kleinen Procentsatz indischen Blutes in den Abern habe, ift Grund genug, dem Betreffenden mit großer Zurückhaltung zu begegnen. Der Grundfat scheint inhuman und ist es auch in der Rigorosität, mit der er von den meisten Rreisen der Gesellschaft beobachtet wird, aber er ist nicht unberechtigt; benn die Eurafier find, achtungswerthe Ausnahmen abgerechnet, in physischer, moralischer und intellektueller Sinficht nicht ber guten europäischen Gesellschaft ebenbürtig. muffen die rühmlichen Ausnahmen dort, wie überall in ähnlichen Berhältniffen, unter dem allgemeinen Vorurtheil leiden. nach meiner Ankunft in Benares wurde die dortige Gefellschaft durch ein trauriges Ereigniß in Erregung versett: ein junger, hübscher und vermögender Militärarzt hatte sich mit einer Eurasierin verlobt. Ich selbst hatte der jungen Dame, deren Barbe, Inbifde Reifeffizzen. 16

Bater ein reiner Europäer war, während die Hautfarbe der Mutter allerdings einen unverkennbaren Stich ins Bräunliche aufwies, nicht angesehen, daß fie von zweifelhafter Extraktion Rudem hatte dieselbe fast ihr ganzes Leben in England zugebracht und war eben erst nach Indien wieder herausgekom= Aber die Gesellschaft schüttelte doch den Kopf mit dem Ausdruck des tiefften Bedauerns: "Ach, diefe Berirrung des Die armen Eltern! Daß ihnen Dr. — das anthun fonnte! u. s. w." "Was ist denn eigentlich so beklagenswerth an der Verlobung?" fragte ich ahnungslos, und im Flüfterton wurde mir erwidert: "Sie ift feine Europäerin, fie hat schwarzes Allerdings entbehrt auch diese unleugbare Uebertreibung nicht ganz einer thatfächlichen Bafis, da die Folgen folcher Ehen hie und da recht unerfreuliche sein sollen; denn an den Rindern und öfter aar erst an den Enkeln kann der eurafische Typus in viel markanterer Weise, ja in förmlicher Miggestaltung hervorbrechen. Intereffante, dunkle, füdlandische Erschei= nungen, welche man bei uns in Deutschland, einer unnatürlichen Geschmacksrichtung zufolge, so viel bewundert, werden gut thun, sich Indien nicht zum Schauplat ihrer Triumphe auszuersehen. Die Eurafier selbst versuchen gewöhnlich ihre Herkunft abzuleugnen und dem ungläubigen Europäer die Olivenfarbe ihrer Haut durch irische, französische, spanische oder sonftige südeuropäische Abftammung zu erklären; aber wirklich traurig ift es zu sehen, daß die stärker gefärbten Eurafier, welche eine derartige Ableugnung nicht versuchen können, sich gegenseitig verachten nach bem Quantum des europäischen Blutes, welches fie in fich und ihren Stammesgenoffen voraussehen. Man gebraucht in Indien, um den Grad des Eurafierthums zu bezeichnen, das Bild des dortigen Münzsyftems, d. h. man drückt benfelben durch eine bestimmte Bahl von Annas aus, deren sechzehn auf die Rupie geben. Ein Mensch von sechzehn Annas ist also der Bollblut-Native, acht Annas kommen auf den Sohn eines europäischen Baters und einer indischen Mutter, oder umgekehrt, und dann entstehen

burch weitere Zwischenheirathen die mannigsachen Grade von einem bis zu fünfzehn Annas. Wo das indische Element überwiegt, sieht man deutlich, daß die Natur einen Widerwillen gegen die Vermischung der beiden Rassen hat; denn das Proedutt sind schlasse, unproportionirte Menschenkinder, für welche auf dieser Erde kein rechter Plat ist. Sie Alle kleiden und denehmen sich zwar als Europäer und haben die Bedürsnisse dersselben, aber nicht ihre Fähigkeiten, so daß sie der Regierung, welche sie nicht zu placiren weiß, ernste Schwierigkeiten machen; man verwendet die stellensuchenden Eurasser als Schassner auf der Bahn, als Lehrer an Mittelschulen und zu ähnlichen Posten; sür verantwortliche Stellungen dagegen sind sie nicht zu gesbrauchen.

Was den höheren Beamtenstand Indiens betrifft, so sucht die englische Regierung denselben aus dem bestmöglichen Material zu rekrutiren und stellt dem großen Andrang zu dem lukrativen indischen Verwaltungsdienste, dem bestbezahlten Staatsbienste der Welt\*), eine Reihe außerordentlich schwieriger Examina entgegen: eine Tendenz, die in dem kolonialpolitisch-erfahrenen England als selbstverständlich gilt und deren Richtigkeit im Interesse der neuen deutschen Kolonien allmählich auch unser Vaterland allgemein erkennen sollte. In wie vielen heimischen Kreisen aber ist noch die kurzssichtige Anschauung verbreitet, daß

<sup>\*)</sup> Das Anfangsgehalt bes indischen Civilians beträgt fünfhundert Rupien im Wonat, steigt aber sehr rasch. Wer bis zum Commissioner (Regierungspräsibenten) avancirt, bezieht zweis die dreitausend Rupien monatlich; ein Richter nahezu so viel. Die Stellungen an den Obergerichten oder am Board of Revenus sind mit füns die sechstausend Rupien im Monat dotirt, die der höchsten Beamten natürlich noch mit sehr viel mehr. Nach fünfundzwanzigzähriger Dienstzeit, die officiellen Urlaudszahre mitgerechnet, bezieht jeder Civilian, ohne Ansehen des von ihm zulett bekleideten Postens, eine jährliche Pension von tausend Pfund Sterling, zahlbar in englischer Münze, odwohl die der Pensionskasse geleisteten Abgaben nur den Anspruch auf die Hälfte rechtsertigen würden; doch dienen viele Beamte über jene Zeit hinaus, namentlich wenn sie zu höheren Stellungen ausgerückt sind.

bie neuen Erwerbungen Ablagerungspläte für die Individuen seien, welche daheim nicht zu gebrauchen find, während unsere Rolonien boch nur dann zu blühenden Reichen fich entwickeln können, wie fie unter britischem Scepter in ber ganzen Welt entstanden find, wenn die Blüthe der Nation in die Fiebergegenden geschickt wird, die Beften unter den Beften der deutschen Jugend! Jene Rurzsichtigkeit hat ihr Seitenstück in der philisterhaften Art, mit der ein Theil unferer Presse seiner Zeit vereinzelte traurige Fälle benutt hat, um Propaganda gegen die Kolonialpolitik zu machen und Betrachtungen anzustellen, welche keine englische Zeitung magen dürfte, ihrem Leserkreise zu bieten, ohne sich dem Fluche der Lächerlichkeit auszusepen. Die begabtesten und tüchtigsten Söhne der besten englischen Familien find es, welche fich zu den über einen Zeitraum von drei Jahren vertheilten Brufungen für den Civildienft in Indien melden, und welche, wenn es ihnen gelungen ift, allen Anforderungen zu genügen, der Eintritt in ben indischen Verwaltungsbienft mit gerechtem Stolze erfüllt. In ähnlicher Weise werden auch aus den Avantageuren der englischen Armee die fähigsten für die indischen Regimenter ausgewählt, aber selbstverftandlich nicht annähernd so hohe Ansprüche an dieselben geftellt, wie an die Beamten bes Civil Der anglo-indische Offizier ift ein offener, frischer, liebenswürdiger Mann, mit dem man gern verkehrt, gewöhnlich allerdings ohne tiefere Bilbung und höhere Intereffen, aber auch ohne gesellschaftliche Prätenfionen. Der schnarrenbe, nä= selnde Lieutenant eristirt dort nicht (ebenso wenig wie der junge Mode-Rurift, der vor lauter Ueberfeinerung das natürliche Gehen und Sprechen verlernt hat; nach diesen zwei Lierden bestimmter heimischer Salons, die auf Diftinktion Anspruch machen, sucht man zum Glück in der anglo-indischen Gesellschaft vergebens). Der Ankömmling pflegt in kleineren Stationen einen Besuch in dem Offizier=Kafino (engl. mess) zu machen, d. h. dort eine Visitenkarte für den Kommandeur und eine andere für das Offizierkorps abzugeben; darauf wird er nach wenigen Tagen zum Dinner geladen und gewöhnlich zum honorary member der officer's mess gemacht, in welcher Eigenschaft er jeden Abend während seines Aufenthalts am Orte willtommen ist. Ich selbst habe in diesen angenehmen Beziehungen zu dem liebenswürdigen Offizierkorps der XVII. Bengal Infantry in Benares gestanden.

Dem Militär wird in der englischen Gesellschaft nicht wie in der deutschen ein Vorrang eingeräumt; der Offizier fteht vielmehr bem amtlichen Range wie ber socialen Stellung nach erheblich tiefer als der Verwaltungsbeamte, der Civilian. während es bei uns der Ehrgeiz der jungen Damen zu fein pflegt, einen Offizier zu beirathen, richtet fich in Indien gewöhnlich der stille Wunsch des weiblichen Herzens auf das C. S. Der Civilian ift in der That nach jeder Richtung hin die befte Partie, welche ein junges Madchen in Indien machen tann. Die sociale Macht der beiden Buchstaben C. S. hinter dem Namen ift eine magische, fie find das Schibboleth, dem fich in Indien alle Thuren und Thore öffnen. Wie sehr ich geneigt bin, an ben indischen Civilians die personliche Tüchtigkeit, Bilbung und Feinheit des Wesens anzuerkennen, geht schon aus meinen früheren Bemerkungen hervor; aber die erklufive Stellung, welche bie Berren beanspruchen und thatsächlich einnehmen, ist nicht durch die Verhältniffe gerechtfertigt. In Zeitungen, welche als Organe des Civil Service gelten, kann man von "ber Bewunberung, mit welcher die ganze civilifirte Welt auf den indischen Beamtenstand blickt", lesen und mancherlei ähnliche Uebertrei= bungen antreffen. Die in Indien herrschende allgemeine Ordnung und Sicherheit, welche ben fremden Reisenden gewöhnlich eine hohe Anerkennung ber englischen Verwaltung abnöthigt, bedeutet unftreitig ein Verdienst des Civil Service; doch ver= ringert fich dasselbe beträchtlich in den Augen eines Beobach= ters, der längere Zeit dort brüben gelebt und den Gindruck aewonnen hat, daß überhaupt kein unterworfenes Land so leicht Denn die englische Verwaltung au regieren ift als Indien. wird durch zwei Faktoren gestütt, beren Bedeutung nicht hoch

genug angeschlagen werben fann, erftens burch die Sklavennatur der Hindus und zweitens durch die hochgradige Abneigung, welche die einzelnen indischen Raffen gegen einander empfinden, und durch welche die Entwickelung eines allgemein-indischen Rationalgefühls noch für lange Zeit hinaus verhindert werden wird. Ein hervorragender Philologe auf dem Gebiete des Indischen, Professor &. Jacobi, hat sich allerdings vor einigen Jahren im entgegengesetten Sinne ausgesprochen; berselbe fagt (Zeitschrift ber Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1883, XXXVII. 615): "... in den letten Jahrzehnten hat fich eine neue Rraft im indischen Volksleben geltend gemacht, die fich gewissermaßen vor den Augen des Beobachters entwickelt hat, Der Raffengegensat und bas der indische Patriotismus. Bewußtsein, von Fremden, wenn auch noch so gut, regiert zu werden, hat unter ber Einwirkung politischer Ereigniffe und ber ungebundenen Preffe eine neue Form und eine greifbarere Gestalt angenommen in dem Bewußtsein von der Einheit Allindiens, von der Solidarität der indischen Interessen, wodurch der Tamule dem Bengalen, der Mahratte dem Bewohner des Fünfstromlandes näher gerückt wird." Wenn ein derartiger all= indischer Patriotismus im Entstehen begriffen ware, so murbe damit eine ernste Gefahr für die englische Herrschaft in Indien gegeben fein; aber ich leugne die Thatfache. Einzelne Agita= toren schreiben jenen Patriotismus auf ihre Fahne, bekennen ihn in öffentlichen Reden und suchen durch ihre Preforgane die nationale 3bee zu verbreiten; aber bafür, daß diese Ichon irgendwo in Indien breitere Schichten ber Bevolkerung ergriffen habe, fehlen durchaus die Anzeichen.

Die Herren vom Civil Service charakterifirt gewöhnlich eine entschiedene Abneigung gegen das Educational Department, die wohl nicht ausschließlich auf der zum Theil berechtigten Ueberzeugung beruht, daß die höhere Erziehung der Eingeborenen staatsgefährlich wirke; und Manche unter ihnen lassen nicht gern die Gelegenheit unbenutzt, einem Unterrichtsbeamten, zumal wenn

berselbe ein renommirter Gelehrter ift, kleinere ober größere Unannehmlichkeiten zu bereiten. Die Mitglieder bes Educational Department befinden fich, namentlich wenn fie Chefs höherer Lehranftalten find, vielfach in einer recht schwierigen Stellung. Denn diese wird nicht nur von dem Civil Service angeseindet, fondern auch von den vorgeschrittenen Eingeborenen und namentlich von der Mission, welche lettere nichts weniger als mählerisch in den Mitteln ist, ihre Konkurrenz-Anstalten auf Rosten der Regierungsschulen zu heben. Dazu find die Unterrichts= beamten trop des gleichen Anfangsgehalts materiell kaum halb so günftig fituirt als die der Verwaltung, und haben sehr viel schlechtere Penfionsbedingungen. Für den Außenstehenden ift es unverkennbar, daß die auf den Höhen der Menschheit man= belnden Civilians außer der eben angedeuteten noch eine weitere fleine Schmäche besitzen. Wenn nämlich in einem uncovenanted (d. h. nicht zum Civil Service gehörigen) Department die oberften Stellen ber einzelnen Provinzen vatant werden, z. B. die des Director of Public Instruction, des Inspector-General of Police, des Postmaster-General u. f. w., so prüft der Civil Service die vor dem Avancement stehenden Mitglieder der betreffenden Departments und findet gewöhnlich, daß es innerhalb derfelben "feine geeigneten Perfonlichkeiten für ben Boften des Chefs gabe," ergo berfelbe mit einem Mitglied bes C. S. au be= setzen sei. Der Civil Service ift nicht nur ber Richter in ber Angelegenheit, sondern auch der Profitirende; denn die Uebernahme eines hohen einträglichen Postens außerhalb der eigent= lichen Verwaltungscarriere von Seiten eines Civilians bebeutet natürlich eine lange Reihe von Beförderungen innerhalb bes C. S.

Ein mir befreundeter Civilian, dem ich diese Verhältnisse in dem Lichte, in welchem ich sie hier beschrieben, vorstellte, hatte dafür nur ein Lächeln und die Bemerkung: "There is a good deal of human nature in man." Nun wird man natursgemäß erwarten, daß der Civilian, welcher sich zum Generals

Postmeister, Unterrichtsdirektor u. s. w. ernennen läßt, um sich in seiner neuen Eigenschaft einer monatlichen Besoldung von mehreren Tausend Rupien zu erfreuen, doch wenigstens seine Zugehörigkeit zum Civil Service opfere. Weit gefehlt! Wer innerhalb seines Departments zu jenen hohen Stellungen auf=rückt, gehört dem Department an, der Civilian, welcher über=tritt, nicht; er bleibt in jeder anderen Stellung ein Civilian, setzt stetz das stolze C. S. hinter seinen Namen und kann, wenn ihm sein neuer Beruf nicht zusagt, jeden Augenblick in den eigentlichen Verwaltungsdienst zurückkeren.

Bährend die Stellen der andern Departments schon seit längerer Beit ben Eingeborenen zugänglich waren und in stetig wachsenbem Umfange mit Natives besetzt wurden, datirt der Andrang derfelben au den Reihen des Civil Service erft aus der neuesten Zeit; aber schon liegt selbst die oberfte Leitung mehrerer Distrikte in den Sanden von Eingeborenen. Die Englander glaubten den Berwaltungs= bienft jener zum mindeften nicht unbedenklichen Ronkurrenz durch bas Geset zu verschließen, daß die vorgeschriebenen Eramina por bem zwanzigsten Lebensjahre und in England zu bestehen Diese Bestimmung hat sich jedoch nicht als eine aus= reichende Barriere erwiesen; denn diejenigen eingeborenen Familien, welche ihre Sohne bereinft in ben einflugreichen Stellungen des Civil Service zu sehen wünschen, schaffen dieselben, wenn fie die nöthige Vorurtheilslofigkeit den Kaftenordnungen gegenüber und die erforderlichen Mittel befitzen, im zarteften Alter nach England, um fie bort erziehen zu laffen. Simmerhin ift dies nur verhältnigmäßig Wenigen möglich; und beshalb verlangt heut zu Tage die ganze einheimische Presse in stürmi= scher Beise nach einer Abanderung des Statuts und forbert, daß die Absolvirung der Eramina für den Civildienst in In= dien selbst zugelassen und das gesetzliche Alter auf zweiund= zwanzig oder dreiundzwanzig Jahre normirt werde. England auch darin nachgibt — und in der anglo-indischen Gesellschaft befürchtet man dies wegen der gefährlichen Konnivenz,

welche seit Jahren die liberale Kurzsichtigkeit des Mutterlandes allen Prätensionen der Eingeborenen gegenüber bewiesen hat —, so dürfte man der englischen Regierung nur noch empsehlen, auch einheimischen Offizieren Kommandos anzuvertrauen: und die britische Herrschaft in Indien wird sich in Wohlgesallen auflösen, noch ehe der Russe an die Pforten des Landes pocht. Dies ist ja in der That das Ideal eines großen Theils der englischen Radikalen.

In den großen Centren, Calcutta, Bombay, Madras, gestalten fich die gesellschaftlichen Verhältnisse durch das Hinzutreten des Raufmannsstandes natürlich etwas anders, als ich sie eben darlegte; auch kommt ein Commissioner ober Collector da= felbft mit zu vielen Vorgesetten in perfonliche Berührung, um in demfelben Mage von feiner Gottahnlichkeit überzeugt fein zu fonnen, wie im "Mofuffil", im Innern des Landes, wo er als ein kleiner König refidirt. Unter ben Raufleuten der großen Sandelsstädte nehmen die Deutschen eine fehr geachtete und theilweise gefürchtete Stellung ein; benn bort wie in anbern Ländern gelingt es ihrem Fleiß und ihrer Tüchtigkeit, den Engländern immer erfolgreichere Ronkurrenz zu machen. Die Chefs ber großen deutschen Firmen find ebenso gebildete wie liebens= würdige Männer, die ein Landsmann, der bort drüben ernste Aufgaben zu erfüllen hat — und nicht von allen deutschen Reisenden tann man bas fagen - jeber Beit bereit finden wird, ihn mit Rath und That in allen Fragen des praktischen Lebens Jungere deutsche Raufleute gefallen fich zum zu unterftüten. Theil in einer Nonchalance und Kamiliarität des Wesens, welche fie gut thaten, Leuten gegenüber, die nicht zu ihrem Kreise gehören, ein wenig zu moderiren.

Es bleibt für meine Betrachtung nur noch eine Klaffe von Europäern übrig, welche ich erstens beshalb an das Ende stelle, weil deren Angehörige im Allgemeinen nicht zur "Gesellschaft" gerechnet werden können, und zweitens, weil ich in Indien von keinem andern Stande einen so ungünstigen Gesammt-

eindruck erhalten habe, als — von den Missionaren. Um mich von vorn herein dagegen zu vermahren, daß diefes Urtheil der Ausdruck einer antikirchlichen Gefinnung fei, bemerke ich, daß ich eine Maffenkonvertirung ber indischen Bevölkerung zum Christenthume freudig begrüßen und als die Basis eines gebeihlichen Fortschritts ansehen wurde. Ein berartiger Erfolg jedoch steht in Nordindien nicht zu erwarten; unter den dravidischen Völkerschaften in Südindien mögen die Verhältnisse anders liegen. Um wirklich erfreuliche Resultate zu erzielen, müßten die Missionare besser vorgebildet und tüchtiger sein, als fie es im Großen und Ganzen find, und fich ihrer Aufgabe mit größerem Ernste widmen. Die wenigsten nur mischen sich unter das Bolk und predigen an öffentlichen Orten; weitaus in der Mehrzahl wirken sie einfach als Geiftliche einer europäischen Gemeinde und führen als folche, wenn auch gerade keine luxuriofe, wohl aber eine fehr bequeme und behagliche Eriftenz. Im Allgemeinen rufen die Missionare durchaus den Eindruck einer Menschenklaffe hervor, welche das Leben nicht von der schwerften Seite nimmt, fich den landesüblichen Bergnügungen mit einer Regelmäßigkeit hingibt, die bei anderen Berufsschichten felten ift, gern Abendgesellschaften besucht und am Nachmittage häufig Picknicks arrangirt, bei benen Herren und Damen fich an munteren Gesellschaftsspielen ergöhen. \*) In biesem Lichte erscheint die Mission gang besonders in Benares, weil der fattische Mißerfolg in zu grellem Kontrafte zu der unverhältniß= mäßigen Anzahl der dort lebenden Missionare steht; denn jede englische Missionsgesellschaft halt es für Ehrensache, einen ober mehrere Vertreter in jener Hochburg des Heidenthums zu haben. Die deutschen Missionare wirken ungleich viel mehr und kommen dem Ideale eines Missionars näher als die englischen, da fie

<sup>\*)</sup> Ein beliebter Ort für solche Unterhaltungen ist bas heutige Sarnath bei Benares, der alte "Wildpark", vor dem einst Buddha begann "das Rad der Lehre zu rollen", der Lehre von der Richtigkeit alles Frolschen!

ihrem Beruf mit größerer Selbstverleugnung obliegen, auf Straßen und Pläten eifrig die Lehren des Chriftenthums verfünden, ohne gesellschaftliche Prätensionen auftreten und äußerlich weit bescheidenere Eriftenzen führen. Sie, die einfacheren Manner, werden von ihren englischen Kollegen ein wenig über die Achseln angesehen, und diese mogen in bem Glauben, den Begriff eines Gentleman in fich in höherem Grade verkörpert zu sehen, einen Troft dafür finden, daß fie wohl ober übel die deutsche Miffion als more successful anerkennen müffen. Bährend die fünf wohlfundirten englischen Missionsgesellschaften, welche in Benares repräsentirt find, dort nur gang vereinzelte Bekehrungen zu verzeichnen haben, hat fich die deutsche Mission in dem benachbarten Chazipur aus ganz kleinen Anfängen im Laufe von zwanzig Sahren zu einer ber bebeutendsten und erfolgreichsten in gang Indien entwickelt.

Um zunächst den Verdiensten der Wission gerecht zu werben, ift vor Allem ruckhaltslos die Thätigkeit der von den Gefellichaften angestellten Damen zu rühmen, beren Aufgabe es ift, in die Zenanas, d. h. in die von der außeren Welt abge= schlossenen indischen Synäceen, Aufklärung zu tragen und die indische Frau durch Elementarunterricht und Anleitung zur Beschäftigung mit handarbeiten auf eine menschenwürdigere Stufe zu heben. Dieses große Berdienst wird in meinen Augen nicht burch die Thatsache geschmälert, daß die Missionsdamen in den wenigften Fällen durch religiofe Begeifterung getrieben werben, nach-Indien hinauszugehen, sondern gewöhnlich - benn es find meist unbemittelte Mädchen aus guter Familie — die Anftellung von Seiten einer Miffionsgefellschaft für eine Berforgung ansehen, die ihnen eine materiell und social beffere Position verschafft, als daheim eine Lehrerinnen- ober Gouvernantenftelle. Da fich ihnen ferner im Allgemeinen in Indien größere Chancen zur Verheirathung bieten, so hat die öffentliche Stimme vielleicht nicht ganz Unrecht, wenn fie auch biefen Umftand als eine Triebfeber zur Wahl ihres Berufes bezeichnet. Ein anderes

unleugbares Berdienft der Mission beruht in der Erhaltung und Erziehung ber Baisenkinder, deren viele, und namentlich Madchen, zu Grunde geben würden, wenn fie nicht Aufnahme in ben driftlichen Baifenhäufern fanden; befonders in Zeiten ber hungersnoth und der Epidemien find in Indien durch die Mission viele Menschenleben gerettet worden. Aus diesen Baisen refrutirt fich im Wesentlichen die Gemeinde der Native Christians. Die Mädchen sucht man, sobald fie dreizehn Jahre alt find, unter die Saube zu bringen, und läßt alle, welche dieses Alter erreicht haben, in Reihe und Glied antreten, wenn ein junger heirathsluftiger Inder sich melbet. Dieser trifft seine Auswahl und erhält nicht nur die Frau ftehenden Jußes ausgeliefert, sondern dazu noch eine Aussteuer von zwanzig Rupien. Dem Mädchen ift es erlaubt, Rein zu sagen, doch kommt dieser Fall nicht vor. Leider ftehen die Native Christians bei ihren euro= päischen Glaubensgenoffen in keinem besonderen Ansehen und gelten im Allgemeinen für unzuverläsfiger als hindus ober Mohammedaner. Selbst Missionare übertragen nur in ganz seltenen Ausnahmefällen einen Dienerpoften in ihrem Saushalt einem driftlichen Eingeborenen; und wenn in den englischen Beitungen vakante Stellen ausgeboten werden, kann man die Annonce mit dem Passus schließen seben: No christian need apply.

Die Mission fühlt selbst, daß sie in Indien nicht leistet, was sie leisten sollte, und sucht deshalb immer mehr den Unterricht in ihre Hand zu bekommen, angeblich um durch Erziehung das Bekehrungswerk vorzubereiten. Die Regierung leistet diesem Bestreben der Mission Vorsubereiten. Die Regierung leistet diesem Bestreben der Mission Vorschub, weil sie von dem bekannten englischen Standpunkte aus, daß der öffentliche Unterricht unter demselben Gesichtspunkt wie die Anlage eines Raufladens bestrachtet werden und sich selbst bezahlen müsse, mit Freuden jede Ersparniß öffentlicher Gelder begrüßt, und übersieht, daß sie damit dem Gedeihen ihrer eigenen Anstalten, namentlich der höheren Schulen, entgegenwirkt. Wenn die von der Wission

gegründeten Schulen einen gewissen Erfolg aufweisen, dann erhalten die betreffenden Anftalten den Regierungszuschuß (Government grant). Diefer Erfolg wird in ben niederen Schulen nun aber durch folgende Magregeln erzielt. Die Rinder haben erftens nicht nur kein Schulgeld zu bezahlen, sondern erhalten monat= lich so und so viele Annas Prämium für regelmäßiges Erscheinen; zweitens werden die eingeborenen Lehrer unter der Bedingung angestellt, daß ihre Rlaffe eine bestimmte Anzahl von Schülern, etwa fünfzig, aufweise; die glücklichen muffen deshalb einen Theil ihres Gehalts darauf verwenden, in den Straken mit Rindern in Unterhandlung zu treten und dieselben durch Geschenke zum Besuch ber Schule zu veranlaffen. Ja, sogar Frauen werden eigens zu dem Zwecke "to collect children" mit kleinen Fonds versehen und besoldet. Diesen, wenn auch etwas eigenthümlichen, aber doch ziemlich harmlofen Mitteln gegenüber er= scheint die Agitation bedenklicher, welche die Principals der höheren, die Schüler auf die Eramina zur Erlangung des B. A., d. h. des Bachelor of Arts-Grades, vorbereitenden Missions= schulen (Colleges) gegen die im gleichen Range stehenden Re-Die Mission besitzt einen solchen Gin= gierungsschulen ausüben. fluß auf die Unterrichts-Verwaltung, daß ungefähr die Sälfte der für jene Prüfungen alljährlich ernannten Examinatoren aus der Reihe der Missionare gewählt werden. Gewöhnlich find es folche Principals, die dann nicht nur ihre eigenen Schüler, fonbern auch die der Regierungs=Colleges zu eraminiren haben. Nahe liegt für jene Herren die Versuchung, die Unterrichts= ftunden zu benuten, um ihre eigenen Böglinge in mehr oder weniger diskreter Weise auf die Fragen des bevorstehenden Eramens hinzuweisen und in der Prüfung selbst die aus den Regierungsanstalten kommenden Kandidaten mit etwas geringe= rem Wohlwollen als ihre eigenen zu behandeln; manche von ihnen aber seben dieser Versuchung einen so mäßigen Widerftand entgegen, daß es oft genug zu einem öffentlichen Aergerniß kommt, von dem die Preffe Notiz nehmen muß.

Der Beftand der Missionare ist in Indien numerisch weit größer, als das Bedürsniß ersordert, wird aber troßdem von den Missionsgesellschaften sortlausend vermehrt. Die Herren sühren nicht selten ihr vergnügt-beschauliches Leben dort drüben mehrere Jahrzehnte, ja zuweilen ein halbes Jahrhundert lang, ohne das Bedürsniß eines Erholungsausenthalts in Europa zu empfinden; jedensalls sehr Viele lange genug, um drei dis vier Lebensgesährtinnen hinter einander zu beglücken.

Ich bin überzeugt, daß die rühmlichen Ausnahmen unter den Missionaren, für die und deren Thätigkeit ich die größte Hochachtung hege, die von mir angeführten Thatsachen nicht ableugnen werden.

In bemfelben Berlage find erschienen:

# Indische Reisebriefe

naa

### Ernft Haeckel.

#### Zweite, vermehrte Auflage.

Mit einem Titelbilde und einer Karte der Insel Censon. 24 Bogen Groß-Octav. Geheftet 10 M. Elegant gebunden 12 M.

#### Inhalt:

- I. Auterwegs nach Indien. Buruftungen. Der "belids". Bon Trieft nach Regypten. Durch ben Suez-Canal und bas rothe Meer nach Aben und Bombab.
- II. **Eine Woche in Sombay.** Malabar. dill. Die ichwarze Stadt. Tobten-Beftattung. Das Braminenborf Walkeichwar. Elephanta, höblentempel von Carli in Dektan.
- III. Colombo. Fort Bettab. Balmen. Bevolkerung von Ceplon.
- IV. **Whifi-Sungalow.** Mündung bes Relany Fluffes. Pflanzen- und Therwelt. Klima.
- V. Kaduwella. Dorf. Scenerie von Ceylon. Djungle. Bubdha-Tempel.
- VI. Beradenia. Botanifcher Garten. Blutegel. Brillenichlange.
- VII. Kandy. Rönigs-Balaft. Fairpland.
- VIII. Die Galla-Colombo : Strafe. Singbalefiiche Bostfutiche. Scenerie ber Subwestfufte von Genton.
  - IX. **Junto-Galla.** Tarfis. Königin-Hans. Billa Marina. Korallen-Bante.
    - X. Selligemma. Rafthaus. Sofrates. Ganymebes. Babua.

- XI. Ein zoologisches Saboratorium in Ceylon. Einrichtung. Ausleger-Canoes. Bischerei. Sammlung.
- XII. Sechs Wochen nuter den Singhalesen. Tages Einthetlung. Rabrung. Kauschbandel. Polyandrie. Beierlichkeiten.
- XIII. Sasamuna und Mirifa. Banbanus-Walb. Die rothen gampen.
- XIV. Kogalla und Boralu. Infeln im See. Naturwunder. Urwald.
- XV. Maiura und Dondera. Subipite ber Infel. Tempel. Sublichfte Meerfahrt.
- XVI. Die Kaffee-Diftricte des Jochlandes. Pfianzer. Tamilen.
- XVII. **Jer Idams-Pik.** Alter. Sagenfranz. Besteigungen. Begetationsgurtel. Bubbha-Lempel. Banorama ber Insel.
- XVIII. Murelia. Sanitarium. Alima und Begetation bes Sochlanbes. Bebrogalla-Galla.
  - XIX. Am Ende der Welt. Batrus. Elephanten. Sorton-Blain's.
  - XX. Der ichwarze fluß. Billabulopa. Ratnapura. Fluß. Scenerie. Caltura.

XXI. geimwärts über Jegupten. Inbifcher Ocean. Suez. Cairo. Aegyptifche Berbaliniffe. Trieft. beimtebr.

Ernst Haedel's "Indische Reisebriefe", im Laufe des Jahres 1882 an die "Deutsche Aundschau" gerichtet, haben weit über die Grenzen Deutschlands hinaus das allseitigste Interesse erregt, und fanden, vom Berfasser sorgfältig revidirt und erweitert, in Gestalt eines stattlichen Bandes die freudigste Aufenahme seitens der gebildeten Lesewelt. Es liegt über diesen "Indischen

Reifebriefen", die unter den frifden und unmittelbaren Ginbruden bes Bunderlandes Indien geschrieben wurden, gleichsam die strahlende Lichtfülle des wolkenlosen Tropenhimmels ausgebreitet; niemals ist die Pracht und der Glanz wolfenlosen Tropenhimmels ausgebreitet; niemals ist die Pracht und der Glanz tropsischer Begetation anschaulicher geschildert worden als von dem berühmten beutschen Forscher, der mit der Fülle seines Wissens höchste Weisterschaft des Styles verbindet. So vereint sich hochinteressanter wissenschaftlicher Inhalt mit vollendeter Form der Darstellung, um diesem Reisewerke Ernst Hackel's einen der hervorragendsten Plätze in der Literatur der Gegenwart zu sichern. Die vorliegende zweite Auflage ist durch das hochinteressante Kapitel "Der Abams-Pit" vermehrt und mit einem Titelbilde, sowie einer Karte der Insel

Centon geidmüdt.

## Reise in den Andes von Chile und Argentinien.

#### Paul Gükfeldt.

Mit einer Ueberfichtskarte und zwei Specialkarten. Groß-Octav. 31 Bogen.

Elegant geheftet 12 Mart. Elegant in halbfrang gebunben 14 Mart.

Ausgabe mit 20 Muftrationen in Lichtbrud, einer Uebersichtsfarte und 2 Specialkarten. Groß-Octav. 31 Bogen. Geheftet 18 M. Elegant in Halbfranz gebunden 20 M. 50 Pf.

Die 20 Muftrationen in Lichtbruck apart. In Umfclag 6 M. 50 Pf.

Man bewundert in diesem hochbedeutsamen Reisewerke den kühnen Forscher und ben feinen Stilisten, ber ebenso wie ber Ratur, auch ber Sprache ihre Ge-heinnisse abzulauschen weiß; ben energischen Reisenden und Ersteiger ber Hochgebirge, der die Schreden ber einfamen Gleticherwelt nicht nur zu bandigen, sondern als Berichterstatter auch in wunderbarer Deutlichkeit wiederzugeben vernag; den Nann der Wissenschafter auch in wunderdarer Beutlichkeit wiederzugeden vermag; den Nann der Wissenschaft, mit Einem Wort, der, nachdem er sein Naterial mühsam gewonnen, die vielleicht größere Mühe nicht scheut, es künstlerisch zu gestalten. Er hat die große Ratur selbst reden gemacht, indem er jedem ihrer noch so leisen Accente das rechte Wort, den adäquaten Ausdruck lieh. Diese Kraft, Unmittelbarkeit und Frische der Darstellung hat für das Publicum etwas geradezu Bezauberndes gehabt und ihr auch die Herzen Derzenigen gewonnen, welche sich sonst und Schlorungen der zu wissenschaftlichen Äweden unternommenen Reisen nicht eben viel zu fummern pflegen.



 Borräthig in allen größeren Buchhandlungen bes 3n- und Auslandes; gegen vorherige Ginsendung des Betrages auch zu beziehen von ber Berlagshanblung

Gebrüder Paetel in Berlin W., 35, Lükowstraße 7.



